834R24 Om



THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

834724

077





Ein Märchen.

E i n

## Märchen

von

Oscar v. Nedwit.

Dritte Auflage.

Maing,

Berlag von Rirchheim und Schott.

1851.



Den deutschen Müttern.

Gen readuler 14 25 St Harry 11 + 3 of ed



Ich schwärme.

Es hat so Mancher schon geglaubt, Beil Gott auch in mein Lied gehört, So sei gesenkt und bleich mein Haupt, Mein Auge finster und verstört;

So muß' ich schwer mit Menschen gehn, Da ich in alten Wahn verstrickt. Und hat mich Einer bann gesehn, Wie hat er scheu mich angeblickt! Dann hab' ich herzlich oft gelacht, Wie's traun zum Trübsinn nimmer paßt; Doch wenn ich sinnend mir's bedacht, Hat weicher Ernst mich angefaßt. —

So ftost denn weg das zarte Kind, Wenn es sich schmiegt zum Mutterschoos! Wo Freunde noch beisammen sind, Da reißt sie von einander los!

Und wo der Mann sein Weib umschlingt, Da stürzt mit euerm Schwert herbei! Wo noch die Braut dem Liebsten singt, Da schlagt die Laute ihr entzwei!

Erstickt jeb' Lied zum Preis des Herrn, Berdorren heißet Wald und Flur! Löscht aus denn Sonne, Mond und Stern, Und schlagt in Stücke die Natur!

Streicht aus, streicht aus den Namen Lieb' Für ewig aus der Menschheit Buch! Und wo noch Einer liebend blieb, O den verfolgt mit euerm Fluch! Ja, ja! So fei's! — Die Lieb' zum Herrn, Der boch von Ewigkeiten an Des Liebens einz'ger Born und Kern, Die Lieb' zu Gott ist ja nur Wahn!

So aber bist du arme Welt! Wer nur an Gott sich nimmer kehrt, Der ist von dir schon hoch gestellt, O der ist vornehm und gelehrt.

Dem Buben, ber mit feilem Spott Borlaut das Kreuz vom Banner reißt, Die Achsel zuckt beim Namen Gott, Dem hulbigst du als freiem Geist!

Und ist sein herz auch noch so schlecht, Ift nur die Zunge flink und spiß, So ist das große Wort sein Recht, Und Gott und Menschen sticht sein Wiß.

Doch wem bes Wiffens bunkeln Grund Des Glaubens Leuchte hat burchspurt, Und wer als reichsten Gnadenfund Zum Tag ben Gott ber Dreiheit führt; Und wer ihn dann, ein offner Chrift, Als Liebesschat im Herzen trägt, Und wenn er auch ein Sänger ift, In seinem Ruhm die Harfe schlägt:

Wie wirst du Welt an dem so klug! Wie mäkelst du dann so besorgt, Ob nicht sein Glaube nur Betrug, Der ihm nur Gold und Ehren borgt!

Wie folgst du ihm auf Schritt und Tritt Als tausendäugiger Spion! Und schleppst den Prangerpfahl schon mit, Und freust dich auf des Schauspiels Hohn!

Und findest auf der Häscherspur Du leider ihn von Makel rein, So schiltst du bann ihn Schwärmer nur, Und der, ihr Herren, will ich sein!

Ja stoßt mich höhnisch nur hinweg! Will nicht bei euch in Ehren stehn. Unmöglich kann auf einem Steg Der Spötter mit bem Schwärmer gehn. Doch wißt nur, daß ihr so mich heißt, Drauf bild' ich mir nicht wenig ein; Bon euch der Hohn nur doppelt preist, Ja, ja! Ein Schwärmer will ich sein!

Doch nicht wie der ein Schwärmer ift, Der zwischen Erd' und Himmel treibt, Im Nebel Gott und Welt vergißt, Und nebelhafte Lieder schreibt:

Ich schwärme, wie zur Frühlingszeit Ihr erstes Lied die Lerche singt; Ich schwärme, wie im ersten Streit Ein heilig Schwert der Reiter schwingt.

Ich schwärme wie der Sonnenstrahl, Wenn er der Rosen Kelch erschließt; Und wie der See im Alpenthal, Darein der Mondglanz sich ergießt.

Ich schwärme wie der Frühlingswind, Wenn er durch junge Blätter rauscht; Wie im Gebet ein knieend Kind, Wenn es dem Klang der Orgel lauscht. Und wie die Braut im Hochzeitreis, Benn aus dem Mund das Jawort bebt; Bie auf dem Sterbebett der Greis, Benn er die Hand zum Segen hebt.

Pfingften 1850.

Und nun, ihr beutschen Herrn und Frauen, Nun glaub' ich doch, ihr dürft mir trauen, Und leidet nicht bei mir Gefahr; Denn meine Schwärmerei, fürwahr! Thut keinem Kinde was zu Leid.
So lad' ich denn euch jest zu Gast, Kehr' mich an Glauben nicht und Kleid, Wenn ihr nur treue Herzen seid, Und ein Vertrauen zu mir faßt.
Iwar biet' ich euch nicht leckre Kost, Nicht glänzt am Tische der Damast, Nicht glänzt am Tische der Pamast, Kes lockt zum Saale nicht der Reigen.
Ich hab' auch sonst kein Spiel zu zeigen,

Mein Saus ift farg nur ausgerüftet, Mir find als Wirth nur Lieder eigen: Da bleibt bem Gaft nicht viel zu wählen. Und doch, wenn ihr mein Plätchen wüßtet, Und wie sich's dort so traut verschwiegen Ein armes Märchen läßt ergählen: Vielleicht daß doch auf meinen Ruf Ihr ließet Saus und Arbeit liegen! Denn heut zu Tage, wo bie Beit, Ein wildes Roß mit wundem Suf, Berhett, bis fich's vom Zaum befreit, Durch wetterschwäle Gaffen läuft, Bald ftolg fich baumt und wiehernd ichnaubt, Daß ihm ber Schaum vom Buge träuft, Balb auf bie Steine fturzt, beftaubt, Mit blut'ger Mähne, halbverschieden: -Bußt' ich ein reicher Gastmahl kaum, Als Frühlingsluft und Frühlingsfrieden.

3ch fig' bei einem Tannenbaum;

Ein junges Bächlein fließt daneben, Wie blaues Mädchenauge flar. In meine Locken unfichtbar Die Lufte fuble Rrange weben; Und neben mir am Bafferfall Sitt auf dem Aft die Nachtigall, Und fingt und fingt fo lauten Schall: Sie ift ben Luften neibig gar, Und meint gewiß, ich bor' nicht zu. D fchilt mich heut nicht undankbar! Mir ging ja fonst bein Lied zum Bergen, Bin ja ein Ganger fo wie bu, Und weiß am Besten, wie's mag ichmerzen, Wenn Niemand auf das Liedlein lauscht. Doch fieh, der Tannenbaum hat eben Ein feltsam Märchen mir erzählt; Das hat mir fo das Berg berauscht. Daß ich auf Nichts mehr Acht kann geben, Und mich jest nur die Unruh qualt, Daß ich es wissen soll allein.

Darfst drum auch nicht verdrießlich sein! Komm', set dich traulich mir zu Füßen, Ich lad' auch dich zum Horchen ein!

Doch, daß ich's mag nicht übergehn, Jungfräulein auch ich herbescheide Mit ehrfurchtsvollen Sängergrüßen. Wär' mir zu großem Herzeleide, Dürft' ich sie heùt nicht um mich sehn: Denn ein jungfräulich rein Gemüth Um Frömmsten für das Lied erglüht; Und ist der Sänger nicht zu neiden, Den nicht die Jungfraun mögen leiden.

Auch Jungherrn lab' ich froh zu Gaft, So viel' noch eben heut zu Tag, Wo Kinderfinn ein Märchen fast, Ein Kindermärchen freuen mag. Und ach! vor Allen die Mütter ich bitt', Ich bitt' sie brum aus ganzem Herzen: Bringt doch auch ja die Kindlein mit!
Sie können indeß ja spielen und scherzen;
Maiglocken viel um's Bächlein stehn,
Es funkeln wie Silber die Kiesel drin.
Und hören sie auch aus's Märchen nicht,
Wenn sie euch nur in's Auge sehn,
Berstehn sie doch des Märchens Sinn:
Wie's Mutteraug' kein Mund ja spricht.

Und 's thut so Noth, daß am Baum der Zeit Die jungen Knospen rein verbleiben!
Es hängt so mancher Aft entzweit,
So mancher Schoß will nimmer treiben.
Und mitten durch das Herzensmark,
Da geht ein tiefer, gift'ger Schnitt,
Und ist zum Heilen kein Balsam stark.
Drum, nichtwahr, bringt die Kindlein mit!
Bielleicht daß doch wie Frühlingswehn
Aus meinem Märchen sie's umsließt,
Benn unter frommem Nutterslehn

Des Mutterauges Sonnenschein Der Anospen Herz zum Blühn erschließt! D glüht um sie doch ja recht rein, Ihr heiligen Sonnen der Kinderwelt! Dräng' auch in sie das Gift noch ein, — Dann wär' der Baum vollends gefällt.

Doch siehe nur, da hätt' ich fast
Bersäumt des Wirthes Willsommgruß!
Schon seh' ich vor mir Gast an Gast,
Ich spring' vom Moos mit raschem Fuß:
Sei mir willsommen, edle Schaar,
So Mann wie Fräulein, Mutter und Kind!
Erst jest werd' ich euch recht gewahr.
Ich war vom Sonnenschein halb blind,
Und ihr, ihr gingt im Moos so leis,
Und bracht wie Zaubrer durch die Lauben,
Daß ich wahrhaftig nicht recht weiß,
Db's nicht ein wenig lose war,
Mich fast des Willsomms zu berauben.

Doch biet' ich euch zum Truțe drum
Nun doppelt meinen Willsomm dar,
Und will nicht weiter böse sein.
Nun sest gehorsam euch herum,
Wohin ihr wollt, an Bächleins Nain,
Um Tannenbaum, beim Schleh, im Gras;
Mir laßt das Pläzchen, wo ich saß!
Der Frühling, mein Freund aus alter Zeit,
hielt mir die Pläzchen gern bereit;
Doch hat er mich vertrant gebeten,
Ihm ja kein Blümlein zu zertreten.

Doch ihr, ihr Mägdlein und ihr Knaben, Sollt Blumen in der Fülle haben!
Laßt euch beim Suchen freien Lauf,
Und brecht, so viel ihr wollt, davon!
Und sich', da springen sie jubelnd schon,
Und sucht ein Blümlein das andre auf.

Und nun, da ihr in holdem Berein

So traut euch um mich bergefett, Bitt' ich um Gines noch gulett: Lagt und nun Alle Rinder fein Im Bergensgrund und auch im Beift, Wie die, so bort nach Blumen gehn! So freut mein Marchen euch zumeift. Und mögt am Beften ihr's verftehn! Auch fag' ich noch von vorn berein, Dag ihr mir nicht mögt bofe fein, Wenn ihr bes Trüben mehr als Lichten Bulett mir hattet abgelauscht! Ich barf es anders nicht berichten, Als mir's der Tannenbaum gerauscht. Und der steht schon fo manches Sahr. Gewiß, ba ift fein Wort auch mahr, Mir nimmt fein Zweifel meine Rub. Drum gurnt mir nicht, und benfet eben . Es ift ein Studden Menschenleben! Und nun, ihr Rinder, hört mir gu!



v o m

Waldbächlein und Cannenbaum.

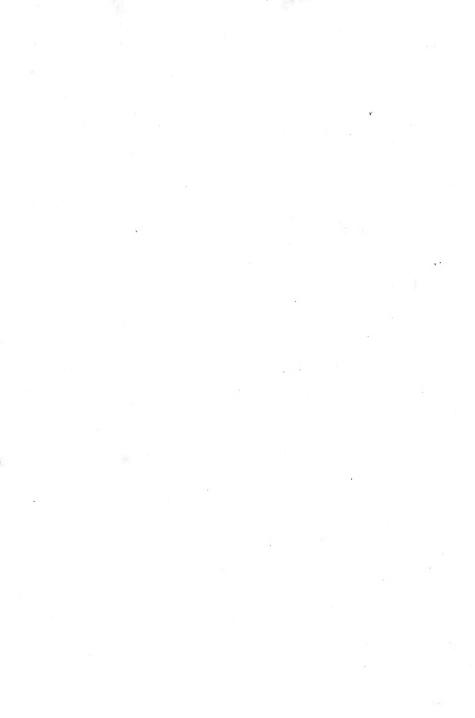

Wie das Waldbrünnlein beim Tannenbaum fo glücklich war.

Es war einmal ein Tannenbaum,
Der stand an dunkelm Bergessaum
Bohl viele hundert Jahre schon.
Doch zeugte nur der Stamm davon,
Der mächt'gen Aeste schwere Ranken,
Die ewig rauschend niedersanken;
Der Bipfel, der in hehrem Stolz
So königlich aus Strauch und Holz
Jum Himmel trug die schlanke Spisse,
Ein Gottestrutz dem Sturm und Blisse.
Am Reise war, Jahr aus Jahr ein,
Mit mildem, grünem Frühlingsschein
Aus dust'ger Nacht in lichten Glocken

So frische Jugend aufgethaut, Wie wenn aus filberweißen Locken Ein ewig junges Auge schaut.

Einst lag umher ein todter Moor,
Nicht Laub, nicht Blume sproß hervor,
Nur Schierling wuchs und Schilf und Dorn;
Und eine Lilie blüht' allein
Auf einem Plätchen, das noch rein.
Drauf siel einmal ein Samenkorn
Aus Himmelsann in heil'ger Nacht,
Dem mit geheimnisvoller Macht
Alsbald ein Reis entstiegen war;
Und da es sich erschlossen kaum,
Ward's schon zum rief'gen Tannenbaum,
Weie Nichts auf Erden wunderbar.

Nun grünte ringsum duft'ger Plan, Der schattig im Gehölz verschwamm; Draus lehnten kindlich um den Stamm

Waldröslein ihre häupter an, Und koften um die alte Rinde 3m Morgenroth und Abendwinde. Und Böglein hatten gang versteckt In Rron' und Schoos fich eingeheckt; Und sangen sie mit trunkner Reble So unfichtbar in reichem Chor: Go fam es ench gar feltsam vor, Es ftrom' des Tannenbaumes Seele Go Luft wie Leid in Liedern aus. Und faht zum Wipfel ihr empor, Und hörtet ihr fein ernft Gebraus: Da flang es mahnend euerm Dhr, Ihr folltet Saupt und Rniee fenten In schauerstummem Gottgebenken! Und wieder aus ben tiefften Ranken, Da sprach zu euch so milber Laut, Da grußt' es euch so muttertraut In unaussprechlichen Gedanken: Ihr möchtet ftill im Grafe liegen,

Alls wie ein Kindlein in der Wiegen, Und in des Rauschens heil'gen Tönen Des Lebens Trübsal all verschmerzen, Und in mit Gott vereintem Herzen Euch weinend mit der Welt versöhnen!

Ja, seht als Kinder, groß und klein, Mit harmlos offnem Aug' ihn an, Und mäkelt mir nicht viel daran!
Mein Märchen will in's Herz hinein, Und klopft, dis ihr ihm aufgethan.
Und noch einmal, ich hab' nicht Ruh', Ich muß es noch einmal euch sagen, Uch nur als Kinder hört mir zu In unsern überklugen Tagen!
D des Verstandes kalte Rinde Von euern warmen Herzen schält!
Ich fühl' es allzutief, dem Kinde
Wichtwahr, ihr Kinder, euch ist's klar,

Welch einen Tannenbaum ich meine? Ihr wißt am Besten ihn zu deuten! Er kömmt ja zu euch Jahr für Jahr Mit goldner Frucht im Kerzenscheine, Wenn friedensreich die Glocken läuten Um heil'gen Abend unsers Herrn. Db groß, ob klein, — er ist der Eine. Nun habt ihn auch recht kindlich gern!

Und benkt nur, welch glücksel'ge Nast! Bom Tannenbaume treu umdacht, Bon mächt'ger Wurzeln Arm umfaßt, In tiefem moosumblühten Schacht Gar frisch ein junges Brünnlein quoll. Noch war es nicht des Wassers voll; Noch konnt' auf seine Stirne nicht Der Tannenbaum sein Angesicht Ihm prägen klar als heil'ges Siegel. Doch mälig stieg zum Rand sein Spiegel, Geheim genähret Stund' um Stunde Tief aus des Berges Herzensgrunde,
llud aus des Himmels Perlenbronnen.
llnd ach! der alte Tannenbaum,
Der schloß es tief im Herzen ein
Mit Mutterleid und Mutterwonnen,
llnd auch der Duell wollt' Kind ihm sein.
Was dem er that, das denkt ihr kaum!
Ja sonder Rasten Tag und Nacht
War um sein Brünnlein er bedacht —
Das treuste Mutterherz auf Erden
Kann für sein Kind nicht sorglicher werden.

Des Morgens in der frühsten Stunde,
Da schüttelt' er sacht mit weihendem Munde
Den Himmelsthau zum Felsenbecken,
Des jungen Brünnleins Aug' zu klären,
Und ihm des Lebens Kraft zu nähren.
Dann rauscht' er traut, es aufzuwecken;
Und wie vom ersten Licht umflossen
Es strahlend sein tieses Aug' erschlossen,

Da hielt er ringe in Ranken und Becken Die Böglein schon bereit zum Singen; Und Maienglocken und Röslein am Rain Er immer zuvor schon munter machte, Im Morgenhauch geheim zu klingen, Und funkelnd zu schaukeln im Morgenschein, Daß, wie das Brunnlein nur auferwachte, Es mög' umblüht und umfungen fein. Und wie es bann den fühlen Morgen In Duft und Liedern fo schattig geruht, Da gab es wegen ber Sonnengluth Alltäglich wieder neue Sorgen. Was gab er fich nicht da für Mühe, Und bog darüber fein dichtes Reis, Daß ja kein Mittagestrahl zu beiß In seinen frischen Spiegel glübe! Denn feine Blume, fein Salm und Dorn, Und was da froch, und was da flog, Rein Luftchen, feine Scholle Grund Wohl an der Sonne Strahlenborn

Mit foviel tiefer Inbrunft fog, Alls wie des Brunnleins frischer Mund: Da mußt' dem Tannenbaum wohl bangen, Daß nicht die Gluth den Quell verzehre; Drum hielt er ihn fo treu umfangen, Daß allzuheißen Strahl er mehre. Doch wie die Sonne tiefer zog, Er wieder vom Waffer die Zweige bog, Auf daß das lächelnde Himmelsblau Tief in sein strahlendes Auge schau'. Und wie er so im mäligen Düstern Das Brunnlein im himmel träumen ließ, Da hub er an vom Paradies 3hm goldne Märchen zuzuflüftern, Und sprach zu ihm mit frommem Wort Bon feinem Lieben, feinem Gorgen, Und wie er fei fein himmelshort, Bei bem allein es treu geborgen, Bis es des Waffers Külle gewonnen; Und legt' ihm bas Geheimniß aus,

Warum es aus der Nacht der Erden
An's Licht des Lebens fei geronnen,
Und nun noch ruh' im Mutterhaus,
Bis daß es dürf' ein Bächlein werden,
Und fließen als ein Gottesbronnen,
Und wie er's nun noch hüten müßte,
Bis daß genau den Weg es wüßte;
Und sprach ihm von den falschen Bahnen.
Und in dem mütterlichen Mahnen,
Da hub er an mit leisem Beben
Ein Wort in's andre zu verweben,
Bis daß es schwoll zu süßem Klingen,
Das Brünnlein in den Schlaf zu singen.

Das horchte zu in frommer Ruh, Und dunkler ward's und dunkler immer; Da hört' es bald die Lieder nimmer, Ihm fielen leis die Augen zu. Doch droben in der nächt'gen Bahn, Da hatten die Sterne sie aufgethan, Und schanten burch ber Tanne Ranken, Die immer wacht' in Sorg' und Gedanken, Die ganze Nacht bas Brunnlein an.

Doch auch die Rofen, die Boglein auch. Die blieben mach noch manche Stunde, Und traut beisammen im Dornenftrauch, Da plauderten sie mit frommem Munde Wohl über's Brünnlein noch gar lang, Bald feligfroh, bald wehmuthebang. Und fannen bin, und fannen ber, Was wohl das Brünnlein recht erfrene, Und wie sie mehr und immer mehr Ihm ftarten feine Lieb' und Treue; Und was sie Alles ihm können thun, Auf daß nur noch die wen'gen Tage Es gern beim Tannenbaum woll' rubn In gläub'gem Harren sonder Klage, Und dann im großen Strom ber Erbe So recht ein heilig Waffer werde.

Und ach! je tiefer seine Lieb'
Dem Tannenbaum sich aufgeschlossen
Durch ihrer Liebe sorglich Warten,
Mit um so frischerm jungen Trieb
Alltäglich neue Röslein sprossen
Im stillgeborgnen Waldesgarten;
Und um so süßre junge Weisen
Den Böglein aus dem Herzen slossen,
Der Tanne Mutterlieb' zu preisen.
Ach 's war ein frommes Glück zum Weinen,
So selig war dem Frühlingsbronnen!
Doch all' die wundersamen Wonnen
Bergingen in der Lieb' zum Einen,
Zum alten, treuen Tannenbaum.

So war im Wachen und im Traum Das Brünnlein nur mit Lieb' bedacht. Und oftmal noch in später Nacht Bog sich ein Nöslein flüsternd nieder, Und füßt' sein schlafend Angesicht; Und oft beim vollen Mondenlicht

Sang noch ein Böglein verlorne Lieder.

Dann ward's allmälig still, ganz still,

Alls wie ein Kind, das schlasen will. —

Nur dann und wann taucht' aus dem Dorn

Ein schüchtern Neh so schlank hervor,

Hob lauschend schen das Haupt empor,

Und sah zum eingeschlasnen Born

Mit klugem Auge fromm hinein.

Dann schwand es im Gehölze sacht. —

Der Tannenbaum blieb wach allein,

Und rauschte leise durch die Nacht.

Jest fagt nur selbst mit offnem Muth: Bar's nicht dem Brünnlein froh und gut? Und hatte nicht die Tanne gethan, Bas nur dem Kinde die Mutter thut? Und ach! welch eine Dankesschuld Sie rechnete dem Brünnlein an Für soviel treue Mutterliebe!

Ach Richts, als daß in frommer Geduld Es kurze Zeit noch bei ihr bliebe, Bis es des Waffers Fülle hätte, Und es ihr Rauschen ganz verstände, Auf daß einst jeder neuer Strahl, Bon ihr durchrauscht, aus heil'ger Stätte Den rechten Weg zum Meere fände!

Richtwahr, ihr meint boch auch zumal: Das könnt' es doch so leicht ihr thun Für soviel Lieb' und Sorg' und Harm! Ist's für ein Kind im Mutterarm Denn gar so arg, darin zu ruhn? Wie ein fremdes Röglein das Waldbrünnlein verführen wollte, der Tannenbaum es aber vor ihm warnte.

> Doch wie es oft so gehen mag, Da kam einmal vor'm frühsten Tag Ein fremdes Böglein hergestogen Mit schillerndem Flaum wie Schlangenhaut. Und da's geheim den Bronnen umzogen, Da sang's ihn wach so glockenhell, Und that mit ihm gar schnell vertraut, Und pries ihm seinen klaren Duell, Und tauchte flatternd drein die Brust, Und nippte draus in necksschem Spiele.

Das macht' bem Brünnlein viele Luft. Doch wie bas Böglein geheim gewußt, Daß es dem Bronnen fo wohlgefiele, Da ließ es schnell bas Scherzen fein, Und fette mude fich jum Rain, Lick traurig bangen Alugel und Saupt, Und fab den Duell fo leidvoll an Mit grauen Menglein, fchlangengleich, Daß ber am Ende gar geglaubt, Er hab' bem Böglein ein Leid gethan, Und ward fogleich bas Herz ihm weich. Das aber sprach mit lauerndem Blick: "D Brunnlein, wie jammert mich bein Geschick, Daß beine junge felige Zeit Du so verdirbft in Ginfamfeit, Bu trüber, dumpfer Waldesnacht, Drin faum ein Strahl ber Sonne lacht! Und daß bein blutjung freies Leben Für ewig willst gefangen geben Un diefen alten Tannenbaum,

Der dich ja boch nur barum liebt, Beil ihm bein Baffer bas Leben giebt! Glaub' mir, fein Wort ift dunkler Traum, Darin bein leuchtend Berg verdumpft. Darin bein frischer Quell versumpft! Du armes Berg! Wie bauerst bu mich! Ich flog zu dir ber, ich rette dich. D Brünnlein vertrau mir, und fürchte Nichts, D fomm mit mir fort in die Thale bes Lichts. Drin ewig leuchtet ber Sonnenschein! Dort erft wirft recht bu lebendig fein, Und wie du nur willst, so frei, so frei! D fonnt' ich bir fagen, wie wonnig es fei, 3m Funkeln ber Sonnen an ftolgen Geftaben Da drunten im Strome bes Lebens zu baben! Doch bas fann nimmer mein Wort bir fagen. Du mußt es felber fühlen und magen; D mach' bich frei noch zu biefer Stunde! Romm mit! Sonft gehft du auf immer zu Grunde." So sang bas Böglein fo heimlich leis,

Die Morgenluft sie hört' es faum; Und schnell verschwand's im heckenreis. Doch ach! Der alte Tannenbaum, Er hatte Wort für Wort vernommen. Und stand gar traurig und beklommen. Gin Seufzen durch die Zweige ging, Sein Haupt voll schwerer Tropfen bing: So war ihm berbe Trauer kommen. Doch alle Kraft er zufammen nahm, Daß ja sein ftummer Berzensgram Dem Brünnlein noch verborgen bliebe, Und mit verdoppelt sinnender Liebe War für sein Rind er treu bedacht, Und forgt', wie auch sein Harm fo tief, Ihm noch für manches fromme Spiel; Doch in der lautlos ftillen Nacht, Benn Alles rings in Frieden schlief, Manch' schwere Thräne niederfiel.

So ging es manchen Tag noch fort.

Doch ach! Des fremden Bogleins Bort. Das borte bas Brunnlein immerbar. Des Waldes friedensreicher Hort Ihm bald zur Langeweile mar. Was ihm auch that ber Tannenbaum, Berftob an ihm zu leichtem Schaum, Und macht' es zulett verlegen gar. Und wie es auch manch' ftille Stund' Sein Berg zum Tannenbaum gezogen; Und wie es fich auch Zweifel gemacht, Es hab' am Ende des Bogleins Mund Ihm boch nur Etwas vorgelogen: 'S war einmal um feine Ruh gebracht. Und half ihm alles Denken Nichts. Es träumte nur von den Thalen des Lichts; Dort wollt' es frei und sonnig fliegen, Und hatt' Richts Lieberes haben wollen, Als wenn, ftatt all' ber Lieb', mit Grollen Die Tanne felbft es von fich gewiesen.

Und wieder es einmal Abend war, Die Luft war duftig, ber himmel flar, Und grad' jum Märchenerzählen die Beit. Da fab ber Tannenbaum gar lang Das Brünnlein an mit verftoblnem Leib, Und fprach zu ibm: " Saft du mich noch lieb?" -Da ward bem Brunnlein aber fo bang, Daß ibm bas Berg fast stocken blieb; Sein Spiegel gitterte verftort, Und es that, als hab' es Nichts gehört. Der Tannenbanm boch weiter fuhr: "D Brunnlein fieb', was verftellft bu bich nur? Ich feh' dir ja doch in's Berg hinein, Beiß jedes Bort vom Bogelein. 3ch weiß auch bein gebeim Berfprechen, Du wollest noch beut' in nächtlicher Stunde In liftigem Plan ben Schacht burchbrechen, Und ach, darüber gehft bu ju Grunde! 3ch halt' bich nicht auf, o bange nicht! Wenn bir's an Lieb' ju mir gebricht,

Denn nur ber eignen Liebe Gewalten Bermögen dich bei mir aufzuhalten. Du brauchst auch barum nicht zu bangen, Als wollt' ich Dauk von dir verlangen! Ich hab' dir Alles aus Lieb' gethan, Und rechne keine Schuld dir an. Nur Eins follst du dafür mir geben, Eh' dich das Böglein wird bethören, Eh' du verscherzen wirst dein Leben, Ach Nichts, als noch mich anzuhören!

"Sieh' Brünnlein, du willst mir nun entstiehn, Und mit dem fremden Böglein ziehn, Und glaubst sogleich ihm jedes Wort, Und kennst ce einen Tag doch kaum! Da schiebst du deinen Tannenbaum, Der doch so lang als Liebeshort Dir tausendmal bewährt die Tren, Als einen Lügner gleich bei Seit'! Das Böglein ist dir eben neu,

Und mich kennst du fo lange Zeit, Da muß ich's freilich gern verschmerzen, Daß ich dir jett verleidet bin: Es geben all die jungen Bergen Das Alte gern um Renes bin. Und fieh', du meinest beute noch: Wenn ich ihn auch nun werd' verlaffen, Wo ich auch sei, — ich lieb' ihn doch. Und morgen schon wirst du mich haffen! Du machst von meiner Lieb' bich frei, Und werden taufend glatte Wellen Umgarnen bich als feilen Gefellen In schmeichlerischer Tyrannei, Bis du geholfen, wonach fie trachten, Und bann bich schelten und verachten! Und sieh', du meinest weiter noch! — D Brünnlein sag', du hörst mich doch?" — Das aber schwieg und fenfate laut. Und weiter sprach er mitleidstraut: "D fieh', bu meinft, 's war' Racht bei mir,

Doch draußen, da war' Sonnenlicht, Da flöffest bu in stolzer Pfacht; -3ch aber mahrlich fage dir: Das Licht, das bir das Böglein verfpricht, Bird bir verbunkeln über Nacht. Bon Stolz berauschet und bethört Wirft du die faliche Strafe flicken! Wo fegnend bu follst die Flur burchgießen, Bum Fluche nur bein Duell gerftort. Und wenn bu beinen Weg vollbracht, Wirft elent bu im Sumpf verschmachten! Rein einzig Dhr bein Jammern hort, Rein Stern wird fein in beiner Nacht. Du wirft bich felber noch verachten! Dabin, babin bein mufter Traum! Das Böglein teuflisch bich verlacht! Und zum Erbarmen wirft bu flehn, Dir mög' ber alte Tannenbaum Rur einmal noch zu Säupten ftehn!"

Und wieder hielt fein Raufchen inne. Er fab zum Brunnlein lang binein, Als ob er trauernd brüber finne. Doch wie er fah, wie noch fo rein Def Spiegel glänzt' im bunkeln Stein, Da mußt' er auch fein Schweigen brechen Vor Wehmuth und Barmbergigfeit, Und rief mit tiefbewegtem Ton: "D Brunnlein, muß ich fo zu bir fprechen! 3ch ließ' bir ja gerne freien Lauf, War' nur gefommen ichon bie Beit. 3ch liebe bich nicht um eiteln Lohn, Ach halt' auch bu aus Lieb' bich auf! Roch haft bu bes Waffers Rulle nicht. Mit feguendem Strahl in die Welt zu gehn; Noch hat nicht genug mein Angesicht In beinem Spiegel fich befehn; Noch haft du nicht ber Tage genug, Mein Rauschen ganglich zu verftehn, Das dich die Wahrheit lehrt und den Trug.

Ich gönn' bir ja ber Freiheit Freuden, Wie bir's nicht gönnt ein Berg auf Erden; Rur foll bein reiner, göttlicher Bronnen Un aift'ae Kluthen sich nicht vergeuden: Rur foll zum verbeerenden Kluch nicht werden, Was nur zum Segen an's Licht geronnen: Drum barre nur noch furze Zeit. Bis du des Waffers Kulle gewonnen, Dann follst als freier Gottesbronnen Du fliegen über'n Fels hinaus! Und alle Wellen, nah und weit, Sie ftromen aus bem Mutterhaus; Bon mir durchrauscht, von mir befehn, Aus mir fie all' jum Meere gehn. Und ach, welch' felige lichte Bahnen Werd' ich zum Ocean dir weisen! D bu mein Kind, laß mich bich mahnen! Lag dir die falfche Gebusucht ftillen, Lag von der Mutter dich nicht reißen, Nicht meinethalb, nur beinetwillen!"

Und wie der Tannenbaum nun schwieg, Aus seinem Reis mit süßem Hauch Zum Fels ein Lüftchen niederstieg, Und weckte den Wachholderstrauch, Und lispelt' ihm geheim in's Ohr. Der bog sich über'n Felsenschacht Bertraulich zu dem Brünnlein vor, Und slüstert' in die stumme Nacht:

"Erst wirst durch traulich Waldesthal Du zwischen jungen Erlen fließen, Und mit erquickend frischem Strahl Der Wiesen durst'gen Halm begießen. Da werden Beilchen still und fromm Sich trinkend zu dir niederbiegen, Und nicken lieblichen Willsomm.
Und wo ein Böglein dich hört rauschen, Da wird es grüßend niederstiegen, Und gern sein Nest mit dir vertauschen, Und baden in dir den seidnen Flaum.

Mo bu nur giehft an Strauch und Baum, Bird niederwebn ein duft'aer Regen Als Frühlingebant für beinen Segen. Und mußt durch Kels und rauben Dorn Du auch bich mühfam manchmal streiten . Wird um fo klarer nur bein Born In junger Kraft binuntergleiten; Denn drunten im Grund voll gruner Ruble, Da harrt auf bich bas Rab ber Mühle. Bon jungem Streitermuthe trunken Greifft bu es an gar ftart und fuhn, Daß beine Bellen wie Siegesfunten Berfilbert in der Sonne fprühn; Doch drüben am Sollunderflieder Rlart ruhig fich bein Bronnen wieder. Und rührig wird's im ftillen Saus, Es schafft und sammelt fede Sand; Nur feiernd an dem Fensterrand Sieht Müllers Töchterlein heraus, Und finnt in bir voll frommer Rub,

Und wirft bir traut ein Röslein gu.

Und mit dem Röslein auf der Welle,
Im Herzen des Mägdleins Angesicht,
Ziehst weiter du im Abendlicht.
Da betet auf der Bergkapelle
Des Glöckleins Mund den Engelsgruß;
Da hältst du auf den stücht'gen Fuß,
Und betest flüsternd mit dem Ried!
Zur Mühle noch dein Auge sieht,
Darin am Fenster das Mägdlein kniet;
Doch sie verschwimmt im Nebelstor.
Es singt in Schlummer dich das Rohr.
Du siehst noch selig dein Röslein an,
Und hat dein Aug' sich zugethan.

Da hat ber Mond am blauen Bogen Den goldnen Webstuhl aufgezogen, Und wirkt um bich das Brautgewand. Dein Röslein glänzt wie Diamant;

Es locket beines Rleibes Glang Die Fischlein im Grund zu Scherz und Tang. Mit filbernen Flossen auf Perlenschaufeln Wie leuchtende Träume fie bich burchgaufeln. Du fiehst die ganze felige Racht Um Mühlenfenster bein Liebeben an -Da löst am waldigen Felfenschacht Ein lodiger Anabe ben Rifcherfahn, Und schwimmt mit dir nieder im banimernden Ried Durch schlafende Tannen an faftigem Strand, Und Ave Maria klingt sein Lied, Und lockt die träumenden Kischlein heran. Es ftreift bes Morgenrothes Sand Bon halm und Strauch den Flor der nacht, Und ftedt im Than die Lichtlein an. Bom Tag geblendet ber Grund erwacht, Dein Berg geht rafcher in funkelndem Schaum, Du jauchzest auf aus bem minnigen Traum! Nach Fischlein bas Garn herniederschaukelt, Und die in der Nacht beim Mondenstrahl

Als goldne Träume dich durchgankelt, Zieht singend der Knabe beim Morgenroth Als helle Gedanken in sein Boot.

Nun jauchze, mein Bächlein, und weißt du auch, Was drunten so funkelt im Sonnenschein?
Nun brause hernieder durch Fels und Strauch,
D Bächlein, frohlocke, das ist der Rhein!
Des deutschen Glaubens strahlende Wiege,
Der lautre Spiegel sittiger Schen,
Der brausende Zeuge der deutschen Siege,
Der schäumende Becher der Kraft und Treu,
Des deutschen Liedes sprudelnder Bronnen,
Der Herzensschlag im deutschen Leben!
Nun walle nieder starf und besonnen,
Du sollst bein Leben mit seinem verweben!

Seit alten Zeiten aufgegangen, Un feinem Strande, groß und klein, Biel stolze Wasserrosen prangen Mit wunderbarem Karbenfchein. Und Schwäne gleiten auf und nieder, Und laden duft'ge Fracht am Strand; Es trägt ihr filberflar Gefieber Den Blüthenftaub von Land zu Land. Auch du wirft bis jum Decan Belaftet tragen beinen Schman, Daß bich bie Burbe ftete mög' mahnen, Noch flöffest du auf ird'ichen Bahnen, Und daß du nicht umfonst gefloffen! Go wirft bu giebn die Mittagegeit, Bon fonnigem Gebirg umichloffen, Drum lachendgrune Aun gereibt Mit faftig ichwellenden Belanden. Von waldumblühten Felsenwänden Wird harf' um harfe niederklingen, In wild geborftnen Gichen schwebend, Bom Sauche ber Erinnrung bebend, Und bir von Streit und Minne fingen. Und wie du in feliges Laufchen versunken, Da werden die Lüfte der Berge dich schaukeln, Da werden des Himmels leuchtende Kunken Auf deinem fühlenden Herzen gaukeln. Und jeder Tropfen wird dir sagen Bon frommer Kraft und heiligem Wagen; Dir ist kein Ringen und Streben zu viel. Da spürst du des Schwanes Last nicht mehr, Dir macht kein Zweisel die Welle schwer; Du kließest dahin, du weißt dein Ziel!"

Der Tannenbaum hört' lange zu, Da ließ es nimmermehr ihm Ruh, Wie dem Wachholderstrauch er lauschte, Und von des Mondes Duft umsponnen So feierlich er niederrauschte:

"Und ach um deinen reinen Bronnen, Da werden dir entlang der Reise Biel heil'ge Glockenblumen läuten Bon zauberhaftem Blätterbau,

Und dir mit gottesklarer Beife Die Tiefe meiner Liebe beuten. Und mag des himmels lachend Blau Mit buftrer Wolfe Gram fich taufchen, Und noch fo laut das Wetter bröhnen: In beiner Fluth mein heilig Rauschen Wird's triumphirend übertonen. Da werden beiner schäumenden Welle Um Ufer längs fo filberbelle Rreuglilien fromme Gruße winken. Und wie du fteigen mußt und finken, Du zagest und du murrest nicht, Und hoffest auf das Sonnenlicht. Da flärt sich mälig beine Kluth Bu plätschernd leisem Wellentang, Und fieh', dein grunes Saupt umflicht Mit fiebenfacher Farbengluth Der Sonne Diamantenkrang!

Und fommt der Abend dann heran,

Da schwingt allmälig sich bein Schwan In's Spätroth auf mit sachtem Flügel.

Zersließend in des Abends Gluthen Hörst scheidend du sein Danklied fluthen.

Zerronnen sind die Aun und Hügel,

Die Nacht bricht an, und Nebel wallen —

Du bist zum Meeresstrand gekommen.

Noch einen Schritt — die Schleier fallen.

Und klar vom Himmelsse umschwommen,

Drin zitternd goldne Lilien beben,

Zerrinnt im Dean dein Leben.

Dann werd' in heller Feuergluth
Ich ob den dunkeln Wassern ragen,
Und dich erlösen aus der Fluth.
Und reine Morgenlüste tragen
Dich schimmernd heim in's Paradies,
Drin du als See wirst niedersinken.
Die Schwäne der Unsterblichkeit
Mit lichtverklärtem Silbervließ

Dir singend den Krystall durchblinken. Und ich, ich werd' für alle Zeit Un deinem blauen Spiegel stehn, Und rauschend mich darin besehn. Du wirst mich den Erlöser nennen, Und dann erst wirst du mich erkennen!"

## Wie das Waldbrünnlein nun aber doch den Tannenbaum verließ.

So sprach ber Tannenbaum, und schwieg. Des Mondes träumerisches Licht Empor aus trüber Wolke stieg, Und schien in sein vergrämt Gesicht. Das Brünnlein aber rührte sich kaum, Und hielt durchschauert den Odem an: So war's vom alten Tannenbaum Bis auf den Grund ihm angethan. Doch wie verweht im Hauch der Nacht Allmälig der Tanne Wort zerronnen, Da stahl sich aus der lauernden Wacht Das Böglein durch die Dornenhecken,

Und buichte fect bervor jum Bronnen; Und flatterte scherzend und anfangs ftumm, Als wüßt' es gar nicht bes Brunnleins Schrecken 11m feinen bebenben Spiegel herum. Dann fette fich's zum Rand, und leife Sub's an, fich mit bem Brunnlein zu necken: Db's benn zu feiner versprochnen Reise Schon angethan bas Wanderkleid, Db's ichon verschmerzt bes Scheibens Leib, Den Stab auch schon zur hand genommen -Und reizte das Brünnlein fort und fort, Auf daß es durch fein lofes Wort Nicht fonne zu ernften Gebanken tommen. Dazwischen, wie verloren, ließ Es hie und da ein Wörtchen fallen Von sonnigem Strom burch's Paradies, Von minnigen Rofen und Nachtigallen. Doch schnell hört's immer wieder auf, Und ließ bem alten Recken ben Lauf. Da ward das Brünnlein ärgerlich

Db bes Bögleins fpigem Zungenftich. Und waren ihm alle Gedanken vergangen. Und bennoch fam ihm ein heimlich Berlangen, Noch mehr von der sonnigen Kahrt zu hören, Und ward ihm drüber so wohlig zu Muth. Doch wie bas Böglein gar nicht geruht, Ihm durch fein Necken die Rub zu ftoren, Da schwellt' ihm der Unmuth das junge Berg. Wie bann bas Böglein in bitterm Scherz Ein frommes Mutterfind es geheißen, Und ihm gerathen, es folle zur Kahrt Sich ja nicht vom Bergen ber Mutter reißen; Es sei noch zu jung, und zu kindisch und zart, Es folle nur fein bei ber Tanne bleiben, Ein Weilchen Kinderspiel noch treiben: Da tropte bas Brunnlein mit eitelm Grollen Bar schwer beleidigt bem Böglein auf, Es fonne langft, wenn's nur mocht' wollen, Bum Thale magen den freien Lauf. Doch lachte das Böglein verächtlich es aus:

"Und wolltest auch mit mir zur Stunde geschwind, Die Mutter läßt dich ja nicht vom haus, Beh', bift ein verhatschelt Mutterfind!" Da frauselt' ber Born bes Brunnleins Belle, Bor Aerger bas Wort ibm ftocken blieb. Das merkte bas Böglein, und fcmeichelte fcnelle: "Ich thu' dir Unrecht, o Brunnlein vergieb! 3ch feb', du bift kein Kindlein mebr, Baltft was auf Freibeit und Mannegehr'. Und unn, wie ift's, willft bu's nun magen? Denn fieb', bein alter Tannenbaum, Der merkt es nicht, er liegt im Traum." Das Brunnlein fab mit angftlichem Zagen Bum Cannenbaum; boch ber ftand ftumm, Und fah es an in schmerzlicher Trauer. Die schlafenden Rosen am Kelsen berum, Die fuhren auf und bebten vor Schauer; Die Böglein flatterten aus ben Betten. Sie träumten gar schwer, es folle zur Stunde Das Brünnlein beimlich verrathen werden:

Da wollten fie's warnen, wollten es retten; Doch stockt' wie gebannet bas Wort im Munde. Da mühten die Blumen fich ab mit Geberden, Daß boch bas Brunnlein fich moge verwahren; Die Böglein schwankten drüber ber, Und wollten es warnen vor nahen Befahren, Und konnten vor Ungft nur feufzen schwer. Wohl fab bas Brünnlein vom Uferbang Die Rosen verzweifelnd die Bande ringen; Bobl bort' es bie Boglein feufzen bang, Und fpurte bie angftlich flatternben Schwingen; Und doch vor'm Böglein wollt' es nicht wagen, Auch nur ein einzig Bortchen zu fagen; Und drückte fich nieder in zauderndem harren, Und möchte vor Reue zu Gis erftarren. Da ward bem Bögelein boch bang, Ihm möcht' durch die warnenden, ftummen Geberden Doch noch bas Spiel verdorben werden: Und ichnell erhob es bellen Gefang, Und pries mit wunderbarem Schlag

Das Morgenroth und ben fonnigen Tag, Und schwang sich auf, mit klingender Rette Die Erbe zu binden an's himmelsblau, Als fäng's mit der frommsten Lerche zur Wette. Dann fant es wieder zur Waldesau, Und grüßte die Rosen als blühende Schwestern, Sie follten fein schlafen an Brunnleins Bergen; Und lockte die Böglein zu ihren Neftern, Sie follten von neuen Liedern noch träumen, Es wolle bieweil mit bem Brunnlein ichergen, Bis daß der Morgen raufch' in den Bäumen, Und fröhlich fie wecke ber Sonnenschein. Da bachten fie all': Run bangt uns nicht; Das ift ein Böglein vom himmelslicht, Das kann ihm nicht von Schaden fein -Und fest und ruhig schliefen fie ein.

Da lugte das Böglein aus dem Berfteck, Db Alles auch fest entschlafen sei. Dann aber flog es hastig herbei,

Und drängt' voll Ungeduld gar fect: "Nun, Brünnlein, nun ift's bobe Beit, Jett oder nie wirft du befreit! Ift frei bein Wille, fo magft bu's zeigen! Wie du nun willst, was fümmert's mich? Gieb bich ber Racht benn ewig eigen, Es glänzt ber Tag auch ohne bich." Und wieder fprach's in weicherm Ton: "Sich', liebes Brünnlein, ich glaub' es schon, Daß dich ber Abschied etwas qualt. Der Tannenbaum hat's gut gemeint, Und bir manch hübsches Märchen erzählt. Doch wie ba braugen die Sonne scheint, Das hat er nie verspürt im Leben: Drum weiß er's nicht, und meinet eben, Bei ihm nur fei bas rechte Licht -Berarg's ihm auch im Grunde nicht. Doch daß du durch des Alten Wahn Drum beine Freiheit follst verscherzen, Beugt nicht gar gut von feinem Bergen.

Mich geht bein Leben zwar nichts an;
Nur thut mir's immer bitter weh,
Benn ich Eins so im Irrthum seh:
Drum slog ich ber, dich aufzuklären,
Und dir zu helsen, dich frei zu machen,
Denn deines Tannenbaumes Mären
Kann ich mit Mitleid nur belachen.
Der bält dich auf bein ganzes Leben,
Müßt' seines ja soust zum Opfer geben.
Nun, wie du willst! Was bab' ich davon?
Ich nehm' nur Mißtraun in den Kauf,
Nur deine Freiheit ist mein Lohn.
Entschließ' dich nun! Die Zeit ist um."

Und wieder sah das Brünnlein hinauf; Die Tanne winkt' mit dem Finger stumm. Das Böglein drängte: "Doch nun geschwind!" Die Tanne klagte: "Mein Kind! mein Kind!" Das Brünnlein schwankte hin und wieder. Das Böglein höhnte: "Ich seh's nun ein,

Wohl möchtest bu gern in ber Freiheit fein, Doch hält bein Tannenbaum bich nieder." -Da fam's bem Brunnlein in ben Ginn: "Ich will ihm nur zeigen, baß frei ich bin; 3ch gieh' nur bis zum Balbesfaum, Dann fehr' ich juruck jum Tannenbaum." Drob lachte bas Böglein in beimlicher Luft: "Ja fomm nur mit, und bent' baran, Du wollest ruchwärts wieder die Babn! Reiß' ich bich nur von ber Mutterbruft, Dann haft zum Foppen bu nimmer bie Macht, Dann mußt bu mit mir! - Ja gieh' nur fort!" Und auf bes Bögleins belehrend Wort Grub unten, tief im Relfenschacht, Das Brunnlein durch Geftein und Moos Sich links ben Weg, und macht' fich los; Und mied ben Weg zur rechten Sand. Da noch fein Duell zu niedrig ftand, Um über'n Fels mit freiem Strahl Bu fliegen in bas Erlenthal.

Ringsum lag Alles noch im Schlummer. Der Tannenbaum war wach allein, Und winkte noch in stummem Rummer. Doch dachte das Bächlein: "So mag's nun fein! Mir macht fein Winken bas Berg nicht fcwer, Er weiß ja nicht, daß ich wiederkehr'." Go bracht' es gleich fein Berg zur Rub. Und jog voll Stolz und Reugier fort. Das Böglein sprach mit munterm Wort Und arglos leichtem Scherz ihm zu. Ihm winkten rechts und links vom hang So treubekannt noch Strauch und Baum, Und grüßten traut im Morgenwind; Da macht' ihm auch die Fahrt nicht bang. Und alfo fam's zum Waldesfaum, Gleich wie ein harmlos fpielend Rind, Das Beeren fucht — und wußt' es faum.

Auf einmal aber schreckt' es auf, Und hielt zurück ben spielenden Lauf,

Und ward ihm so wohl und wieder so bang. Schon fab durch lichten Laubesbang Es draußen fliegen die blaue Luft; Roch einen Schritt, und wieder einen -Und unter ihm in sonnigem Duft, Da fah's gar reizende Thale icheinen. Da fah's wie funkelnden Diamant Die Waffer weben ihr wallendes Band; Da winkten zu ihm gar lockend berauf Biel blendende Schlöffer mit bligendem Knauf, Da grüßte verschleiert ber Berge Wand Mit Cidrubinen im ichneeigen Saar; Und wie's in die Weite den Blick mocht' fenden, Die ferneste Ferne war wunderbar, Und wollte der Zanber sich nimmer enden. Da schwanden dem Bächlein die Sinne gang: "Ach durft' ich schaun nur eine Stunde hinunter in den himmlischen Glang!" So rief's aus feufzendem Bergensgrunde -"Nur aus dem Wald noch will ich gehn,

Um frei, gang frei binabzufebn; Dann will ich gern zur Tanne fehren. Darf's ja wohl wagen - wer will mir's wehren?" Und mit ber Reugier haft'gem Drang Trieb's fort bis nah jum Kelfenhang. Doch wie es nun wollt' fteben bleiben, Um frei, gang frei binabzuschaun, Da überlief's ein eifig Graun. Es mußt', es mußte weiter treiben, Mu' feine Rraft war ihm genommen, Sein Aug', fein Sinnen war verschwommen. Und ach! Der alte Tannenbaum, Der fam ihm schon allmälig vor, Wie ein vergegner kindischer Traum, Deg goldner Schimmer längst verglommen. "ha, war ich doch ein alberner Thor, In Waldesnacht mich zu vergraben! Da brunten, ba brunten, ba fprühen bie Funten, Das Licht und die Freiheit muß ich haben!" -So lallte bas Bachlein von Schauer trunfen,

Und seinen Geist umhüllte Nacht. Da war's an der jähen Felsenwand, Da spielt' es mit dem schwindelnden Rand, Da stürzt' es hinunter mit brausender Macht. Und über der Wellen verspritzendem Schaum Sang gellend das Böglein falschen Triumph.

Bom Walbe klang ein Klagen dumpf — Um's Bächlein rief ber Tannenbaum.

Wie der Tannenbaum dem Waldbächlein einen Zweig nachschiefte, und wie es ihm aufangs in der Welt ging.

Die nun der Tannenbaum gefehn,
Das Bächlein kehre nimmer wieder,
Ging durch sein Reis ein traurig Wehn,
Und helle Tropfen rannen nieder.
Doch weckten sie nicht die Röslein roth,
Die schliefen sort und immer fort;
Die Böglein ließen hören kein Wort,
Sie lagen in den Nestern todt.
Und aus dem moosigen Gestein,
Daraus mit voller Wassermacht

Das Brünnlein sich befreit vom Schacht, Rann noch ein Strahl gar schwach und klein. Drein schüttelt' aus dem Herzensschoos Den grünsten Zweig die Tanne los, Und schickt' ihn so dem Bächlein nach. Der fragte nicht, wohin, wozu? Und auch der Tannenbaum nicht sprach — 'S war eine jammervolle Ruh'.

Doch drunten, da ward es gar rührig und laut; Da trasen hundert geschwäßige Wellen Zusammen als slüchtige Reisegesellen, Und machten sich mit dem Bächlein vertraut. Das trug das Herz im offnen Mund, Und that in unerfahrner Weise Sogleich sein ganzes Leben kund. Nur meint' es dabei, es käm' ihm leise Doch noch ein sellsam Bangen an Auf diesem glänzenden Wassersleise; Und ob es auch hab' wohlgethan,

Go beimlich zu gehn vom Mutterherzen, Bo's ibm doch stets so wohl ergangen: Das könne bie Tanne nimmer verschmerzen, Drum fei's noch gar von Zweifel befangen, Und möcht' zulett doch lieber nach Saus. Da lachten bie andern es schmählend aus: "Geh', schäm' bich, du Söhnchen, so fromm und gart! Bu weinen auf folcher funkelnden Kahrt! Sei froh, daß du's nun überftanden, Und frei bist von den läftigen Banden! Wir haben ja auch in Walbesnacht Die dunkle Rindheit wie du verbracht, Und sprengten endlich ben finstern Bann. Run fei verftandig, bift nun ein Mann! Was mag bein Tannenbaum bich fummern, Der hilft dir all bein Leben zu Nichts. Den schlägst bu bereinst noch felber zu Trummern, Drum muthig fort auf dem Wege des Lichts!" Und drängend nahm ein wilder Schwarm Das zagende Bächlein keck in den Arm,

Und riß es bahin die wirbelnde Fluth.
Und heisa! Im Arme der starken Wellen
Da kam auch dem Bächlein der rechte Muth,
Und freudig rief es: "Nun frisch voran!
Ich hab' ja zur Reise so frohe Gesellen,
Die haben Alle, was ich, gethan,
Und haben drüber nicht Reu nicht Schmerz;
Will mich nun auch nicht kindisch stellen,
Will zeigen ein starkes Mannesherz."
Und frisch und keck dahin es zog.

Das Böglein hoch in den Lüften flog;
Da fang es leise über die Au —
Und ach! Welch' zauberhafte Schau
Stieg auf in wunderfarb'gem Schein!
Da spiegelte vom Uferstein
Im Bächlein sich ein schimmernder Bau,
Und buhlerisch sah vom Altan
Die Königstochter stolz sich an,
Und sah ihm tief in's Herz hinein,

Daß es erbebt' in minniger Qual. Das Böglein fang jum zweiten Dal. Da dufteten blühende Sügel von Bein, Es tanzten vor Luft die Gondeln am Strand; Und fingende Becher, die Lauten zur Sand, Die sprangen binein fo flint und dreift; Und ba fie fingend bas Bachlein umschwammen, Da priefen fie ber Waffer Beift, Und ichwangen jauchzend die Bute jumal, Und warfen in's Waffer die Becher zusammen. Da traf ber fuße, berauschende Strahl Dem Bächlein tief in die pochende Bruft; Und weiter jog's in trunfner Luft, Und bing ihm der Becher am schlürfenden Munde. Das Böglein fang zum britten Mal. Da tauchten berauf viel rosige Glieber, Wie Kunkeln der Gletscher im Sonnenftrahl, Und schmolzen zu bläulichen Wellen wieder. Drauf stiegen, - o Bunder, reizend zu schauen! Bom Grund berauf viel Meeresfrauen,

Als schwankte geheim aus ben Aluthen zugleich Ein Garten von Lilien fo fchlank und bleich. Ihr Ang' umfloß ein tiefes Web, Und fab die Geele draus bich an, Gleich einem goldbeflaumten Schwan, Der fterbend ichwimmt auf blauem Gee. Die legten fich der Kluth an's Berg, Und fosten sie mit ftummem Schmerz. Und festen ihre Kronen von Gold Den Wellen auf zum Minnefold. Und ach! Die jungfte, die bleichste von allen, Die war dem Bachlein an's Berg gefallen , Und hielt es mit gitternden handen umschloffen. Und zog es beimlich vom Weltgebraus Binab in ber Königin Bafferbaus: Und im frystallnen Säulensaale, Bom Regenbogenglanz umfloffen, Da goß sie's in biamantne Schale, Und bracht' es ihrer Herrin dar. Die wusch barin ihr goldnes haar.

Draus falscher Weisheit Kräfte schwellen,
Daß in des Bächleins eitle Wellen
Der Goldstaub schimmernd niedersiel.
Da trieb's hinauf ein stolzes Berlangen,
Mit seinem goldnen Schaß zu prangen,
Und sich zu weiden an neuem Spiel.
Da rang es zum Lichte — da war es oben.

Wie stumm, wie öd', soweit es schaute!
Der Himmel grau! Die Luft so schwer!
Die Schlösser, die Hügel all' zerstoben,
Die Gondeln versunken, verklungen die Laute!
Die User grabesstill und leer!
Den goldnen Schatz, den hatt' es nicht mehr.
Da ging sein Odem so ächzend tief,
Ein eis'ger Schauer es überlief;
Und alle Wellen der weiten Bahn
Frug's zitternd eine nach der andern,
Und fleht' um ihren Schutz sie an.
Doch keine einz'ge gab Bescheid

Im frostigen Borüberwandern. Da weint' es laut vor bitterm Leid, Und rief hinaus im ersten Gram: "D Böglein, Böglein, schüße mich!" Doch nirgends ihm die Antwort kam. Der leste Strahl des Tags verblich.

Bon heil'gem Glanz allein umglommen Kam ftill ber Tannenzweig geschwommen.

Wie das Waldbächlein in einen Sturm kam, und vom Tannenzweig daraus erlöst ward.

Nun war der Himmel ringsherum Bon schwarzem Bahrtuch überzogen, Das letzte Lüftchen scheu und stumm Bom Wasserspiegel fortgeirrt, Und wetterbang ward's auf den Wogen. Berlassen und von Angst verwirrt Das Bächlein harrte, was nun gescheh', Und seurig kam vom Himmelsbogen Ein Pfeil ihm in das Herz geschwirrt, Daß laut es ächzte vor brennendem Weh. Und war sein Jammern kaum verklungen, Da faßt' es schon der Winde Schaar

Un Rugen und Banden und wallendem Baar; Da ward es gezerrt, da ward es geschwungen, Als wollten den himmel fie mit ihm erklettern, Daß wirbelnd es stieg zum schäumenden Thurm. Dann riffen fie's nieber in jauchgendem Sturm. Bum Grab fie's höhlten, und fturzten fich brein, Als wollten fie felber fich brinnen gerschmettern; Und aus ben braufenden Finfterniffen Stach Blig um Blig auf's Bachlein ein. Gleich einem brennend bofen Gewiffen. Und mit der letten verzweifelten Rraft Bom Arme ber Winde losgerafft, Rang fich's hinauf aus bem wirbelnben Schlund, Das Berg von taufend Stichen mund, Und rief in die Nacht mit flagendem Schrei: "D Böglein, Böglein, ift bas bein Geloben? D rette mich, und komm berbei!" Doch fam fein Boglein fern und nab. Es freiste boch in den Wolfen droben, Und zornig es auf bas Bächlein fah:

"ha braufe unr Sturm! Berzweifle du nur! So ift mir's recht, fo will es mein Schwur. Der Tannenbaum, ber ift mein Keind; Einst faß auch ich in seiner Kron', Da fang ich ibm zu ftolzen Ton, Da schüttelt' er ab mein luftiges Sans. Und drum zerreiß' ich, was mit ihm vereint, Was ihn umfließt, bas trockn' ich aus, Was ihn umblübt, mach' ich verborrt, Und was er liebt, bas lehr' ich haffen; Berberb' ihm die Freuden fort und fort. Und werd's in Ewigkeit nicht laffen." Und wilder hett' es ber Winde Wuth Auf die ichon mälig verschäumende Kluth, Sic follten bas Badlein von Neuem erfaffen. Und wo fich's auch wollt' halten am Strand, Da rif es zuruck ber Winde hand, Und schleubert' es bohnend in's Wogengebraus. Bett brach von Neuem fein Klagen aus: "Ach, daß vom Tannenbaum ich ging,

Der mich fo treu beschütt' vor ben Wettern, Und mich mit liebendem Urm umfing! Nun muß ich fo recht verlaffen und arm Mein junges Leben im Sturm zerschmettern, Und leuchtet mir fein eing'ger Stern. Ach, daß doch der Himmel sich meiner erbarm'! Bin noch fo jung, und leb' fo gern." Da weint' es, baß es ein Jammer mar, Bor Schluchzen fast bas Berg ihm brach. Der Tannenzweig schwamm schneller nach, Doch blieb er ihm noch unfichtbar. Das Böglein aber bohnte berab: "So hab' ich's gern, fo mir's gefällt. 3ch feine größre Luft doch hab', Als wenn in diefer verpfuschten Welt Eins feine Ruh durch mich verloren! Solch Jammern, wie kigelt mir's in ben Ohren! Sa, daß ich Tag und Nacht durft' boren. Wie Bergen brechen, und berftend fallen Der Zeiten Baue und Tempelhallen!

Sab' ich doch Luft nur am Berftoren!" Wie jest bas Bächlein fern und nah, Berschmachtet fast, fein Böglein fab, Schric's noch einmal in die Nacht hinaus: "Ich will zurud in's Mutterhaus! Ich will, ich muß, mich mordet bie Reu. D Tannenbaum, fo gut und treu, 3ch weiß, du willst mein Elend nicht. D bor' mein Schrei'n im Brausen ber Nacht, Gieb mir zur Rudfehr, gieb mir bie Macht! Erbarm' dich mein! Zeig' mir ein Licht!" Da fiel es zusammen finnenlos. Doch aus ber Fluthen bunkelm Schoos Stieg glanzumdämmert ber 3meig bervor, Und sah es an mit erbarmender Lieb', Und lispelt' ihm fo mild in's Dhr: "Der Tannenbaum, ber schickt mich ber Aus feines Bergens grünftem Trieb. Erfaffe mich mit aller Macht, So fest bu fannst, und zaudre nicht mehr!

Dann bürg' ich bir, du wirst gerettet."
Da war das Bächlein schnell erwacht,
Und hatte sich an des Zweiges Arm
Bic eine eiserne Klammer gekettet;
Und gegen der Wogen fausenden Schwarm,
Durch's Züngeln der Blitze und Windsgebraus,
Entführte leuchtend mit ringender Macht
Der Zweig das Bächlein durch die Nacht
Der Tanne zu, in's Mutterhaus.

Das Böglein aber schäumte vor Buth,
Da's hoch den Tannenzweig erschaut:
"Ha, daß ich vergessen die lauernde Hut,
Und daß ich dem Bächlein zuviel getraut!
Doch fahr' nur zu! Ich hab' nicht Sorgen,
Daß ich nicht wieder dich fangen mag.
Ich warte nur ab den sonnigen Tag.
Was heute mislänge, gelingt mir Morgen."

Wie das Waldbächlein zum Tannenbaum zurück: wollte, aber wieder verführt ward.

Da ward es wieder heitrer Tag.
Still floß dahin der Wellenschlag;
Es winkten am Strand viel Bilder hold,
Umsponnen vom jungen Sonnengold.
Und immer noch in des Zweiges Geleit
Durchzog stromauswärts in ringendem Streit
Das Bächlein die weite, sonnige Fluth.
Doch wollt' es nie in der Mitte bleiben;
Bald wollt' es rechts, bald linkshin treiben,
Wohin es lockte der launige Muth;
Und wo's ein Blümchen am Ufer gesehn,

Da wollt' es gleich auch stille stehn,
Ein bischen zu kussen, und kändeln und kosen.
Und einmal floß es über den Strand,
Und skürzt' in duftiges Gartenland,
Daß fast ertranken alle die Rosen,
Und meinte dabei: So will ich es haben.
Und dann war's wieder nicht weiter zu bringen:
Es woll' am Sonnenschein sich laben,
Und habe nicht Lust, noch weiter zu ringen.

Doch horch, da hör' ich leise Stimmen:
"Kann denn ein Bach stromauswärts schwimmen?"
Ei, ei, wie klug, solch Netz zu schlagen!
Nehmt euch in Acht mit solcher List!
Ich laß euch durch ein Kindlein sagen,
Was meines für ein Bächlein ist,
Und wie es wohl kann auswärts treiben.
Drum laßt getrost das Zweiseln bleiben,
Wie ich's euch sag', so laßt es sein!
Soust sag' den Kindern ich's allein.

Der Tannenzweig schwamm rubig nach. Wohin bas Bächlein immer trieb; Bon frommem Muth er ftets ihm fprach, Und wie eine Mutter in wachender Lieb' Er's immer wieber gur Mitte führte. Doch wie Das alles fein Berg nicht rührte, Da fprach er zu ihm mit warnendem Wort: "Lieb Bächlein, fieb', fo fommft du nicht fort! Du mußt hübsch in der Mitte bleiben, Mit gleicher Rraft ftromaufwarts treiben. Und nur bein Biel in's Auge faffen : Dann wirft du ficherlich vollenden! Doch willst du bir ben Willen laffen, Und dich bald rechts, bald linkshin wenden, Bald stürmisch toll, bald launisch träg, So machft du doppelt beinen Weg; Und, Bachlein, wer weiß! mir wird recht bang, So wird am Ende der Weg zu lang." Doch recht wie ein ungezognes Rind Riel ihm bas Bachlein in's Wort geschwind:

"Ift's nicht für mich schon bart genug, Daß ich fo jung mich guälen muß, Und elend müben gegen ben Aluff? Run wehrest du mir noch den Rug, Um Ufer zu raften und Honig zu naschen! Wie gestern ich stromabwärts trieb. Da durft' ich all' die Freuden erhaschen. Wohin mich lockte Lust und Lieb; Bon Allem, was das Leben verschönt, Wollt' mir bas Böglein Nichts mifgonnen. Run bin einmal ich dran gewöhnt; Und wenn du wirklich fo lieb mich haft, So wirst auch bu's erlauben konnen: Bu hab' durch dich genug der Last." Und faum fprach's aus, ba wollt' es mit Schmollen Dem Zweig schon halb ben Rücken fehren. Doch der sprach still ohn' alles Grollen: "Ich will die Freiheit dir nicht wehren; 3ch sag' nur Eins, und bleib' dabei: Lag los von mir, bann bift du frei,

Und Alles fich an dir erfüllt. Wie dir's der Tannenbaum enthüllt Bon beinem Leben, beinem Tod. Doch willst bu mit mir aufwärts ringen, So mußt du halten mein Gebot! Dann werd' ich bich zur Tanne bringen. Du weißt, was fie dir Alles versprochen, Sie hat noch nie ihr Wort gebrochen. Dein Böglein aber, wie hielt es ben Schwur? D Bachlein, ich bitt' bich, befinne bich nur, Wie gestern im Sturm du verlaffen gejammert, Un mich verzweifelnd bich angeklammert! D Bachlein, Bachlein, bent' an's Biel! Das Böglein spielt ein teuflisch Spiel. Doch, wie du willst! Die Wahl ift frei." Wohl blieb das Bächlein still babei, Doch bacht' es verschmitt und geheim für sich : "Ja, gestern, wie die Sonne verblich, Und mich erfaßte die Sturmeswuth, Und mich umdrohte der Blige Gluth,

Bin ich wohl gern ftromaufwärts geschwommen, Um aus ben handen ber Winde zu kommen. Doch beut' ift fo beller Sonnenglang: Da möcht' ich doch lieber in fpielendem Tan; Hinunterfahren in's Zauberthal, Möcht' fprudeln und schwärmen und nippen zumal, Go wie mir's gefiele, mit fugem Behagen, Statt zu entbehren und mich zu plagen." Und wie es fo für fich gedacht, Da hatten fich viel lockre Genoffen Bum Bachlein ichnell herbeigemacht; Mit lofen Reden fie's umflogen, Und drehten es hanfelnd im Ringelfreise, Und wiegten es bin, und wiegten es ber, Als ob es ein schläfriges Kindlein war', Und sangen als spöttische Ammen die Beise: "Schön eia popei, im Himmel gehn Viel Schäflein weiß wie frischer Schnee! Das Rindlein wollt' auf die Beine ftehn, Da fiel es um, und that sich weh!

Muß liegen nun wieder in der Biegen, Und bleibt fein Lebenlang brin liegen. Ihr frommen Schäflein, gebt fein Acht, Daß Richts bas Kindlein erwachen macht!" Drauf warfen sie höhnisch es weg und schwammen Binab in der Sonne, und fangen zusammen: "Wir fahren binunter fo luftig und frei, Und haben nicht Zweifel, nicht Gorgen babei! Wir nehmen die Freuden, fo wie fie kommen, Berlachen das Darben der Dummen und Frommen. Und werden wir einft auch Rebel und Rauch, So find wir zu Ende, mas fummert es auch? Wenn wir nur genoffen, was uns gefiel! Das ift bes Lebens reizendes Ziel." Und ferne verhallt' es mit wildem Lachen. Das Bächlein feufzte: "Was foll ich nun machen? Run ziehn fie spielend im Sonnenschein, Und wird ihr Berg von Luft nicht leer. 3ch nur verhöhnt zieh' fo allein, Und hab' beim Wege folche Beschwer.

Und komm' zum Tannenbaum ich auch, Wie weiß ich, ob fein Wort er hält! Dann fann er thun, wie's ihm gefällt, Und fann mich halten nach altem Brauch, 3ch weiß es schon, so wie ein Rind, Das für bas Licht bes Tages blind, Sich fromm geduldet im Waldesdunkel, Mit Röslein fpielt und Riefelgefunkel. Und wenn ich werd' von ihm begehren, 3ch wollt' bingus in die Lande weit: Wird immer er fagen, noch fei's nicht Zeit. Was frommt mich dann mein Mühn und Entbehren? Muß ihm ja doch dann wieder entrinnen! Will drum mich zuvor noch recht befinnen." Und wie's im Bergen fo erwogen, Da fam das Böglein schnell geflogen, Und jubelte heimlich: "Run ift es Zeit!" Und flatterte voll Geschäftigfeit, Als sucht' es Wen in ängstlicher haft; Auf einmal aber ließ fich's nieder

Grad' mitten auf den Tannenaft. Und rief mit freudetrunknem Ton: "Ja, Bächlein, find' ich bich endlich wieder! 3ch kann die Freude ja gar nicht faffen; Such' ich boch Nacht und Tag bich schon, Und haft dich nirgends finden laffen. Bas hatt' ich doch beim Sturm für Qual, Daß ich nicht konnte bei bir fein! Ich schrie nach bir viel tausend Mal, 3ch fpahte nach bir im Wetterschein. Und fuchte bich irrend im braufenden Wind, Wie eine Mutter sucht ihr Rind; Und nirgends, nirgends fand ich bich. Schon weint' ich um bich bitterlich, Und schon verlor ich all mein hoffen: Da fagte mir brunten ein Wellenzug, Sie hatten bich aufwarts treibend getroffen. Doch zankt' ich fie aus ob bem fpottischen Lug: Mein Bächlein, was foll's ftromaufwarts thun? Mein Seldenbachlein, zur Freiheit geboren,

Das gab sie nimmer so schnell verloren! Und ach! Nun sind' ich dich, und nun Muß weinen ich, da ich dich sind', Bie ich geweint, da ich dich verloren. Ich sucht' einen Mann, und find' ein Kind, Ich sucht' einen Beisen, und find' einen Thoren."

Und wie das Böglein so gesprochen,
Sah's auch das Bächlein so leidvoll an,
Als sei ihm wahrhaftig das Herz gebrochen,
Daß das mit flehender Klag' es beschwor:
"D Böglein, wie hab' ich dir Unrecht gethan!
Wie bin doch wirklich ein Kind und Thor!
Ach nur verzweiselnd wollt' auswärts ich ziehn,
Dem Sturm und dem stechenden Blis zu entsliehn;
Nun halt' auch kein zu streng Gericht!
Denn weil du mir nie vom Sturm gesprochen,
Da glaubt' ich, du habest dein Wort gebrochen,
Und daß du mich suchtest, wußt' ich ja nicht."

Dranf fprach das Böglein ichnell bedacht: "Wie wollt' ich mich benn auch erfrechen, Der em'gen Ratur Gefete zu brechen? Darüber hab' ich keine Macht." "Du haft wohl Recht" - bas Bachlein fprach, Und ließ zugleich vom Zweige los, Der unterging im Wellenschoos -"Ich fteb' in Allem weit dir nach, Sab' eben noch jungen Unverstand, Drum hab' ich so kindisch dich verkannt; Will mich auch fünftig beffer schicken. Nur lag aus beinen trüben Blicken Mir auch Verzeihung wieder scheinen!" Drauf lächelt' bas Böglein mit gnäd'ger hulb: "Bin nicht fo ftreng, als bu magft meinen, Vergebe gern bereute Schuld. Doch nun voran! Richt frommt Die Beile, Und bol' bir bie Genoffen ein, Daß du auch frobe Gefellschaft haft!" Und niederstürzt' es mit freudiger Gife.

Doch langsam schiffte hintenbrein Mit beil'gem Glanz ber Tannenaft.

Wie das Waldbachlein bei einer Neberschwem= mung helfen mußte.

Nun waren die Andern bald erreicht,
Und schon von ferne riesen die Wellen:
"Ei seht den jungen Reisegesellen!"
Da ward dem Bächlein sogleich ganz leicht,
Und fröhlich mischt' es sich unter die Schaar,
Aus der die mächtigste Woge sprach:
"Da bist du ja wieder, mein Sohn! nichtwahr,
Du kommst uns gerne wieder nach?
Ja, wer die Freiheit einmal verspürt,
Nur wer gesehn die Sonne blizen,
Der wird so leicht nicht wieder verführt,

Gefangen in Balbesnacht zu figen. Run, nun! Wir wollen bir gern vergeben, Daß bu ein Stündchen ein Rarr gewesen. Saft noch ein gar zu gartes Leben; Und ist an dir ein Kleck noch wund. In unfrer Gesellschaft wirst du genesen! Run fomm, mach' bich mit uns befannt. Und tritt in unfern freien Bund!" Und schon umschlang sie bas Bächlein gewandt, Und gab ihm gleich ben Bruderfuß. Das aber fprach mit schämigem Mund: "Bie gerne trat' ich in euern Bund, Doch sagt, ob ich nicht gagen muß! Bin gar so jung, kann euch Nichts frommen." Drauf sprach die Welle: "Das fummre bich nicht! Römmt nur bie Zeit, wird's Undre fommen. Die junge Rraft und grad' gebricht: Romm nur, bu wirft ichon noch ein Mann, Aus dem was Großes werden fann." Und funkelnd ihr Aug' am Bachlein bing.

Das aber befah fich zweifelsvoll: "Womit ich ihnen doch frommen foll? Bin doch nur ein junges, ein schwaches Ding!" Doch eilig fprach fein Stolz barein: "Werd' grad' auch nicht der Lette fein. Ward eben sonst erniedrigt zu tief, Alls ich beim Tannenbaum noch schlief; Der sprach mir nie von Kraft ein Wort, Und hielt mich ftets wie einen Rnaben: Da mein' ich eben noch immerfort, 3ch fonne nicht Rraft des Mannes haben. Doch nun verspur' ich's, und nun weiß ich's, Und wo mich feffeln will ein Band, Da werf' ich's ab, und da zerreiß' ich's; Run hab' ich Rraft, nun hab' ich Berftand." Und laut zu den Wellen rief es drauf: "Go fei's! Wie macht mich ftolz die Ehr'! 3ch mach' mit euch den gleichen Lauf; 3ch habe Kraft, und will sie erproben." Da schwammen die Wellen um's Bächlein ber.

Und konnten nicht genug es loben, Und war ein Herzlichthun und Ruffen — Es hätte fast ersticken muffen.

So gog bas Bächlein, Urm in Urm, Un blühender Sügel schwellendem Rain, In frifdem Wind und Sonnenschein, Run weiter mit bem Wogenschwarm, Und führt' mit ihm ein lockres Leben. Bas ba geblüht zur Rechten und Linken, Holla! Das mußte fich ergeben, Und ihnen an die Bergen finken; Und feine Lilie ftand fo rein, Sie fpulten fie ju fich binein. Doch fieb', da schwanden nach und nach Die Blumen und bas Gras am Stranbe; Das Bett ward feicht, die Ufer brach, Die Wellen fampften mit dem Sande, Drein läftig beiß die Sonne ftach; Es ward die Luft so faul und dumpf,

Und kaum sie recht sich deß verfahn, Da hatte fich ein rief'ger Sumpf, Umbammt von hoher Balle Band, Gang nab vor ihnen aufgethan. Draus winkte mit taufendfacher Sand Die Wellen herbei bas feufzende Rohr, Und giftige Klüche dampften vom Moor In schwarzem Nebel zum himmel empor. Da mischten die Wogen in zornigem Chor Ihr Rlagen und Schelten und Fluchen brein, Und ward gemurrt ob des Bettes Enge, Bermunicht ber ftechende Sonnenfchein. Und aus der trübe schleichenden Menge Ließ eine Woge beifer fich boren: "Laßt Brüder euch den Muth nicht ftoren! Roch find wir fühne, wagende Wellen. Lagt und bie armen Waffer fchwellen, Die feufzend verschmachten in öber Saibe! Wir machen fie frei von ihrer Saft, Sie mehren unfre versiechende Rraft:

So retten wir vereint und Beibe, Und brausen hinaus mit verjüngter Kluth. Und stürmen ber Damme fnechtende Sut. -Ja, Bruder, horet meinen Plan, Den ich schon lang mir ausgedacht! Bas bannen wir unfre brandende Macht In hemmender Ufer sumpfige Bahn? Wir waren ja in alter Zeit Schon einmal die brausenden herrn der Erde. Auf, auf! Bom Ufer euch befreit, Daß wieder einmal Sündfluth werde!" Und all' die Bellen fturzten berbei, Und staunten sie an, die so gesprochen, Und wild sie riefen: "Ja, ja, es fei! Der fnechtende Damm, er werde burchbrochen! Wir braufen hinaus, und machen uns frei; Und alle Wogen und Waffer auf Erben, Die muffen unfre Genoffen werben. Den Erdball wollen wir überschwemmen, Und Alles verschlingen, was uns will hemmen. Wir machen die Hügel und Thäler eben — Freiheit und Gleichheit follen leben!"

Und wie ihr Rufen war verschollen, Da that geheim die Erde sich auf, Und aus ber Schlünde ichwarzem Gahnen Qualmende trübe Gemäffer schwollen; Und fiebe, da stürzten in vollem Lauf, Wie schäumende Bengste mit flatternden Mahnen, Gieffbäche daber, aus malbiger Nacht Hinuntergeschleubert in bonnernben Schacht, Der Felsen ewig verschmähte Freier. Und als ein riefiger, höllischer Buhle Riel all ber Strom an ben Bufen bem Pfuhle, Der feiner harrte in giftigem Schleier; Und hob die Braut von den sumpfigen Riffen, Und tanzte mit ihr in braufendem Reigen Auf ihrer Beiber gertretnem Gewiffen, Und aus ber Solle gellten die Beigen.

Und fiebe, ba wogte schon an bem Ball 3m Wirbeltang Die trunfne Kluth; Da riefen fie bohnisch im Uebermuth: "Tangt gu! Bir bringen ihn tangend gu Kall. Wie mag ber morfche Damm fich erfrechen, Uns jungen Fluthen zu bannen ben Reigen ? Die gange Welt ift uns zu eigen, Tangt gu! Er muß wie Glas gerbrechen." Da wollten fie gleich mit einem Mal Den Strand durchbohren mit fturmendem Strahl, Doch aus der Waffer gischendem Toben. Da batte fich die mächtigste Welle Mit herrschendem Wort zur Sohe gehoben: "So nicht, ihr Brüder, nicht allzuschnelle! Bas foll bas Schäumen und Braufen frommen ? Roch feid ihr nicht zur Stärfe gekommen, Und feid nicht boch genug gethürmet, Daß ihr als Sieger ben Damm erfturmet! Drum vor ber Sand ben Muth noch fühlt, Bergeudet nicht die Kraft der Jugend.

Und macht Geduld zur einzigen Tugend!
Fein langsam das Erdreich erst durchspült!
Und habt ihr den Grund nur locker gemacht,
Und braust nur noch ein Sturm herbei,
Dann weicht das Ufer über Nacht!
Nur noch ein Stoß — und wir sind frei!"
Der Vorschlag dünkte den Wellen gut.
Sie zähmten den ungestümen Muth,
Und gaben sich dran, mit plätscherndem Schwall
Geduldig zu unterspülen den Wall.
Und dann und wann zur Ruhestunde,
Da sangen Manche mit prahlendem Munde
Von Freiheit ihnen ein Liedlein vor,

Und in den Wächterthurmen am Wall, Da schliefen die Wächter in guter Ruh'; Der Waffer heimlich rauschender Schall Sang ihnen das Wiegenlied dazu. Doch endlich, von dem Jauchzen erwacht,

Erhob fich Giner in fpater Racht, Und rieb die Augen fich ärgerlich, Und trug behäbig zum Kenfter fich, Und streckte die Glieder, und gabnte sich munter, Und fah mit verschlafenen Augen binunter. Doch wie er ward der Fluthen gewahr, Da lächelt' er flug: "Es bat nicht Gefahr. Sie follen nur toben und schäumen und fteigen! Wozu boch ftante ber Thurm am Strand? Und werd' ich mich nur auf der Zinne zeigen, Und winken nur mit drohender Sand, Wie werden fie zitternd fich bucken und schweigen! 'S ift drum nicht Noth, fo eilig zu fein, Und fich ben besten Schlaf zu ftehlen; Und wedt mich wieder ber Sonnenschein, Dann fann ich noch immer schaun und befehlen." Und mit verächtlich lächelnder Miene Schloß er getroft die Läden wieder, Und legt' in der Kammer sich forglos nieder, Und zog zusammen die Garbine. -

Da weckte ben Zweiten bas ichwellende Rauschen, Wie fuhr der auf so bleich erschrocken! Und zitternd ftand er in zauberndem Lauschen, Bur Binne fcblich er auf leifen Goden, Und traute fich kaum den Athem zu holen, Und lugt' auf ben Knie'n hinunter verstohlen, Daß nicht die zornigen Fluthen ihn fähen: "Was tann ich thun? Wenn fie mich erfpaben, Wird fie mein Anblick nur reizen noch mehr: Dann werben fie mich am Erften verschlingen. Und schaff ich auch Felfen zum Dämmen ber, Wer bürgt mir, ob es mir werbe gelingen? 'S ift brum am Rlügsten, ich laure bier, Und wenn die Fluthen den Damm bezwingen, Dann ftoff' ich in's horn, und ftehle mich fort, So rett' ich zugleich bas leben mir, Und hüte nach meines herren Wort." -Und drauf aus feines Thurmes Thor Trat fed ber britte Bachter hervor, Und schielte lächelnd nach der Fluth,

Und rieb sich behaglich die Hände dazu, Und liepelte heimlich: "Es ist nicht gut, In solchen Zeiten Wächter zu sein. Ich laß' am Besten die Wasser in Ruh', Und sag' nicht Ja, und sag' nicht Nein, Und laß' den Kampf sich erst entscheiden: Und wer verliert, deß Recht war schlecht. Denn was ist Wahrheit, was ist Recht? Das Brot steht über allen Eiden."

Und wie im frühsten Dämmerscheine Der Wellen Werk nun fertig geworden, Und locker sich neigten die Ufersteine, Da rollte von des Abends Borden Wie ferner Donner ein dumpfes Nauschen, Daß alle die Fluthen in starrem Lauschen An ihrer Arbeit stille standen. Und näher und näher schlug's an ihr Ohr, Wie rasender Wogen heulendes Branden, Umschnaubt von der Winde wirbelndem Chor.

Da jauchzte ber Strom im innersten Grunde Db der fo heiß erfehnten Runde. Sa! war bas eines Sturmes Dröhnen! Doch war's fein Brausen irdischer Winde, Es flang wie ber Sterbenden lettes Stöhnen, Wie eine Mutter schreit nach dem Kinde, Und wie die Klagen der Bräute tonen. Und fieh', da wälzte fich nahe schon Duer über bas land mit betäubendem Ton Der fremde Strom in schäumender Buth. Und weh! Drin rannen Bache von Blut, Und mitten auf der gethürmten Fluth, Da trieb eine golone, zerbrochne Kron', Da schwankten wie tobte Schwäne babin Berfette Streifen von Bermelin. Das Bächlein erbebte vor folden Schrecken, Und wollte sich am Ufer verstecken; Die Andern aber, die waren wie trunken Den fremden Fluthen in Urm gesunken, Und weh! Ward das ein wildes Gesellen,

Und gegen den Damm ein donnerndes Prallen!
Da war er dröhnend zusammengefallen;
Da wälzten sich dumpf und wieder mit Gellen
Wie heulende Bestien in nächtlichem Streit
Die Wasser über den niedrigen Strand,
Und machten nach allen Winden sich breit,
Und stießen die Brandung von Land zu Land.
Da waren die Thürme wie Scherben zerslogen,
Und der die Gardine zusammengezogen,
Und der nit Lächeln am Thore gesauert,
Und der mit Lächeln am Thore gesauert,
Die trenen Wächter, alle drei,
Sie siesen mit schneidendem Jammerschrei
Von der empörten Gewässer Streichen,
Und schossen dahin als blutige Leichen.

Und auch das Bächlein riß es fort Hinaus in des Stromes verheerenden Lauf. Der Tannenzweig stieg hastig auf, Und mahnte mit flehendem, bebendem Wort: "D Bächlein, komm', mit mir zu fliehn!
Und weißt du auch, wohin sie ziehn?
Das Heiligste wollen sie zerstören,
D bleib' zurück, laß bich beschwören!
Du gehst erbärmlich in das Gericht. —
Erfasse mich, und zaudre nicht!"
Das Bächlein aber stieß voll Hohn
Ihn von sich weg mit frecher Geberde:
"Hinweg von mir! Ich kenn' dich schon.
Willst in den Wald mich wieder bannen!
Wir aber werden die Herrn der Erde,
Ich will dich nicht, drum fahr' von dannen!"
Und von des Bächleins rauhem Stoß
Versank er wieder im Wellenschoos.

Da traf ber entfesselte, bräuende Strom Zuerst auf einen riesigen Dom. Auf mächt'gem Felsen stand sein Bau, Drauf reihten die Säulen sich himmelan Nach unergründlich weisem Plan. Bom Thurme stieg das Kreuz in's Blau, Die ganze Erde fah es prangen. Und tiefgeheim im Heiligthume Blüht' eine dreimal heil'ge Blume, Draus sieben goldne Bronnen sprangen.

Und auf schoß eine Schlange vom Grunde,
Die hatte vom Böglein das Aug' und die Stimme,
Und bäumte das Haupt in zischendem Grimme,
Und hehte die Wasser mit gistigem Munde:
"Hieher, und stürzt mir den Tempel ein!
Er will sich, der Erste, gegen euch stemmen.
Reißt nieder das sinstre Modergestein,
Sonst könnt ihr die Welt nicht überschwemmen,
Um brausende Herren der Erde zu sein!"
Und dreimal geführt von der hehenden Hyder
Erklommen die Wogen in jubelndem Sturm
Den Tempel dis hoch zum schwindelnden Thurm,
Und dreimal prallten sie machtlos nieder,
Daß sie zerschellt am Felsen verspristen.

Doch schnell ermannte die Schlange sich wieder, Und hob das zerschlagene Haupt aus der Fluth, Das neue Gedanken der Hölle durchbligten, Und schürte des Stromes verschäumenden Muth: "Und könnt ihr den Tempel nicht niederreißen, So kommt, ich will euch ein Pförtlein weisen! Da schleichet hinein, und stürzt in die Hallen, Und reißt vom Altare die Rose drinnen, Und machet die sieben Bronnen verrinnen!

Da bäumten bie Wasser zum Sturme sich wieder; Doch hielt sie die Schlange beschwichtigend nieder, Und unter ihrem list'gem Geleit
Sie durch ein verborgnes Pförtlein rollten,
So leis, als ob sie beten wollten;
Und drinnen, da machten sie brausend sich weit.
Schon hatten die Ersten die Stufen erklommen,
Schon waren der Rose sie nah' gekommen,

Da rückten auch zu gleicher Zeit Die Sallen und bie Gäulen weit, So weit, als wie ber Erbenraum. Und sieh', es wuchs der Thurm empor. Bis ringsum mit bes himmels Saum Bu einer Wölbung er verschwamm; Und an dem offnen Himmelsthor Erfaßt' fein Kreuz ein leuchtend Lamm Mit weißem Bließe voll Rubinen, Die, lichter als ber Sternenchor, Berklärend durch bas Weltall schienen. Und von des Altars Beiligthume, Da hatte fich zugleich die Blume So riefig blübend aufgethan, Und behnte fich von Land zu Land, Bis fie durch Berg und Deegn, Durch Gletschereis und Büftenfand Die gange, weite Welt umfangen; Und aus bem beil'gen Blätterbach Wie Regenbogen fiebenfach

Bon Pol zu Pol die Bronnen sprangen.

Da lag benn wie ein Tropfen blos
Im unabsehbar weiten Dom
Der prahlerische winz'ge Strom,
Der sich gedünkt so riesengroß.
Und stumm in einen Ring geballt
Lag drin ber Schlange grause Gestalt,
Bor Zorn und Schauer schier vernichtet,
Da mit so ewiger Gewalt
Der Herr bes Tempels sie gerichtet.

Doch wieder hob das Haupt sie auf:
"Ihr Wellen auf, und nicht gezagt!
Auf, auf, zu neuem Sturmeslaus!
Die Zeit ist gut, drum frisch gewagt!
Und ließ das Größte sich nicht zwingen,
'S ist ja damit nicht abgethan:
So fangen wir mit dem Kleinen an,
Dann muß das Größte doch gelingen."

Und mälig hatten mit neuer Kraft Die Wasser sich wieder aufgerafft. Sie schüttelten die Schrecken los, Und fühlten mächtig sich und groß, Und wälzten sich in's Land hinaus.

Da trasen sie ein Königshaus. Und von dem stolzen Bau gedeckt Stand manch ein prunkender Pallast, Drin üpp'ge Freude saß zu Gast, Und Haus und Hof, darin versteckt Die Seele, die hohe Königin, Den Schacher trieb um Goldgewinn, Und an der Selbstsucht Sclavenring Des Lebens heilig Räthsel hing.

Wie das die Schlange von fern erspähte, Das gift'ge Haupt sie wieder blähte, Und gellend rief sie zu den Wellen: "Seht ihr die stolzen Marmorhallen? Macht euch bereit! Sie müssen fallen, Und ihres Königs Haupt zerschellen. · Auch er mit ehrnem Wall euch hemmt, Daß ihr die Welt nicht überschwemmt. Und ist euch dieses nur gelungen, Dann sind die Andern schnell bezwungen. 'S ist ein Gelichter, seig und blind, Das erst euch merkt, und Dämme baut, Und Hilfe schreit, wenn brausend laut Die Fluthen längst im Hause sind."

Und mit verhaltenem Gebraus
Schlich sich der Strom zum Königshaus;
Dann hastig über die Marmortreppe
Erstürmten die Ersten den hohen Pallast.
Der König sprang aus dem Saal erblast,
Schon sasten sie ihm die Purpurschleppe,
Schon ließ er verwirrt das Scepter fallen,
Das kreiselnd tanzt' auf den schäumenden Wogen —
Da ward er durch die wankenden Hallen

Bon feinem Beib, bas Rind an ber Sand, Beschwörend binauf zur Binne gezogen. Und drunten am Markt, in gaffendem Gaumen, Im Berrenkleid und Werkelgewand, Die Schaar des Bolfes behaglich ftand, Und pries ber Baffer Sprudeln und Schäumen Und fpurte von Freiheit hohe Gedanken. Doch plöglich kamen bie wildesten Wogen 3m Sturm quer über ben Markt gezogen; Bei! Wie fie ba in die Aniee fanken, Wie fturzten fie fenchend nach Sof und Saus. Und tappten wie Blinde, zu bammen, nach Steinen! Doch hinter ihnen mit hellem Gebraus Da fturzten die Fluthen nach ihren Thoren. Da ward es ein Toben, und Jammern und Weinen! Und ward der Herrgott im himmel beschworen.

Und von der Zinne mit zitternder Hand, Da winkte der König über sein Land, Und um den Pallast mit klingendem Schall

Entstieg alsbald ein eherner Wall, Und ftieß mit fiegendem Gifenarm Bur Treppe binunter ben Wogenschwarm. Da holte ber König ben Athem fo frei, Und trocknete fich die Stirne fo kalt. Doch auf der Schlange werbenden Schrei, Da schoffen mit immer wildrer Gewalt So endlos ichaumend die Fluthen berbei. Da wankte der Wall — da brach er zumal. Und voller und voller ward es im Saal; Schon rigen fie jauchzend den Sammt vom Throne, Schon schaufelten fie fo höhnisch die Rrone, Schon drobte geborften die Marmorwand. Wohl winkte noch immer des Königs Sand; Doch wie entstieg auch Wall um Wall, Er fauf im Strudel mit dröhnendem Kall. Und finftern Blickes mit flatternden Locken Der König ftand mit feinem Rath, Und gurnte und weinte und drohte und bat: Doch all' die Schranzen, fie schwiegen erschrocken.

Da fank im stummen bleichen Kreis So still auf's Knie die Königin, Und hob ihr Kind zum Himmel hin, Und betete so tief und heiß.

Und siehe! von der heil'gen Rose
Mit duftig leuchtendem Blätterdach
Ward wunderbar das Land umsponnen;
Und in der Fluthen wild Getose,
Da träuselten wohl siebensach
Wie Regenbogen mild die Bronnen.
Und von der Rose Glanz umleuchtet,
Und von der Bronnen Thau beseuchtet,
Aus dem Pallast und von dem Markte
Mit Zischen weichend die Wasser schossen,
Als hätt' sie Feuer übergossen;
Und was geborsten war, erstarkte.
Und fern in öden Haidetiesen

Und aus der Rose, glanzumspielt, Da sah der Fürsten Fürst zur Erde. Als Scepterstab das Kreuz er hielt, Und stumm mit mahnender Geberde Winkt' dreimal er so schmerzlich nieder, Und ihn verbarg die Nose wieder.

Und wie der König auf den Zinnen Vor solchem Wunder, nie geschaut, All' die Gewässer sah zerrinnen, Und wie er sah des Herren Winken:
Da ward gar herb sein Aug' bethaut, Und auf die Kniee mußt' er sinken, Und schlug in Demuth an das Herz, Und ihm enthüllt' ein tieser Schmerz, Was wohl der Wink ihm möge sagen.
Und fromm das Aug' zum Herrn geschlagen, Laut betete als Unterthan
Der König seinen König an.

Und von den bleichen Rathen allen War einer nach dem andern ftumm Durchschauert auf das Knie gefallen, Wie mancher auch wollt' widerstreben. Und drunten auf dem Markt herum, Da knieten sie in stummem Beben, Und dachten an des Wunders Deuten. Kein Herz blieb starr, kein Auge trocken; Und feierlich von allen Glocken Stieg zu dem Herrn ein heilig Läuten.

Und ach! Mit den empörten Wogen War auch das Bächlein überall In blindem Laufe mitgezogen. Da bracht' es auf den letzten Wegen Ein friedlich Hüttlein noch zu Fall; Drin sprach eine Mutter den Abendsegen, Und drückte grad' in frommer Lust Ihr Kindlein an die junge Brust. Da stürzten die Mauern, und sargten sie ein. Die Sonne fant in blut'ger Pracht. Du arme Mutter, gute Nacht! D Bachlein, Gott erbarm' fich bein!

## Wie endlich das Waldbächlein doch wieder zum Tannenbaum zurückkam.

Da lag's benn da im schwarzen Moor,
Das arme Bächlein, so stolz zuvor.
Da lag's verlassen mit seinem Harm,
Da lag's nun frei, daß Gott erbarm'!
Ja, ja! 'S war frei, wie's frei konnt' sein.
Da schloß kein Tannenbaum es ein
In sesselnd läst'gen Mutterarm;
Und auch das Böglein gab es frei,
Und ließ es liegen ungestört.
Nicht eine Welle kam herbei,

Rein Halm, kein Lüftchen ward gebort, Das mit ihm fprach von seinem Web; Uch, keine Seele ringsumber Bekümmerte sich um sein Leben. War's da nicht frei? was wollt' es mebr? War ja die Freiheit all sein Streben!

Nun war das Licht ihm aufgegangen,
Darum es floh die Waldesnacht;
Nun blüht' ihm die verheißne Pracht —
Nun ja! Es war ja sein Verlangen.
Das Vöglein sprach so schön ihm vor
Bon Lust der Freiheit und des Lichts,
Da nußt' es freilich gleich ihm glauben.
Der Tannenbaum, der alte Thor,
Der wußte ja vom Lichte Nichts,
Und wollt' ihm nur die Freiheit rauben! —

Ach weit und breit kein einz'ger Strabl! Bom grauen Abendhimmel fanken Die Nebel nieder feucht und fahl. Da war fein Blatt, bas ihm gerauscht; Rein Böglein flog aus duft'gen Ranten, Das traut mit ihm ein Wort getauscht; Rein einziger Stern fich schauen ließ. Und ach! da war kein Tannenbaum, Der ihm erzählt vom Paradies, Davon ihm kam ein goldner Traum. --Ringsum an seinem niedern Strand Lag bufter finnend Saibeland. Rur ein Paar Weiben, mud versunken, Sahn aus bem Rebel trub' hervor; Es bort' alleinzig nur im Rohr Das traurige Gestöhn' ber Unten, Als bort' es feufzen fein Gewiffen. Und vor ihm lag mit blut'gem Haare Das bleiche Weib auf sumpf'ger Bahre, Bur Seit', vom Bergen ihr geriffen, Das Rind mit schmerzlichem Gesicht; Dabei bas hüttlein halb burchbrochen - Das war die Freiheit und bas Licht, Das ihm das Böglein einft versprochen!

Das Bachlein brudte bie Augen gu, Und wollt' mit Gewalt sich schläfrig machen, Beil es fich fürchtete zu machen; Doch ließen ihm die Träume nicht Ruh'. Bald fam die Schlange leis geschlichen, Und legt' fich um fein Berg im Ring, Und ftach's mit taufend gift'gen Stichen, Daß laut es an zu ächzen fing. Und wie es zitternd mußt' erwachen, Bing burch bie Luft ein höhnisch Lachen. Bald fah's ben Tannenbaum zersplittert, Die Rosen lagen welf gerknittert, Bertrocknet war ber grune Plan; Und aus bem Stamme rief's ihm gu: "Mein Rind! fich', bas haft bu gethan! Dich flieht nun ewig Glück und Ruh!" Und schnell mit rothem Reuerschein

Schwang um ben Stamm bie Schlange sich, Und rief: "Run Alter, bist du mein!" Und wieder lacht' es fürchterlich.

Da konnte bas Bächlein nicht schlafen mehr. Und holte den Odem so tief und schwer: "Was hilft des Schlafes plumpe Lift? Die Reu nicht mit fich geizen läßt: Im Traum und Wachen zum Jammerfest Gleich voll ihr bittrer Becher ift. Und glaub' ich auch fie zu ermorden, Und ihr den letten Rest zu geben, Gleich ist sie wieder lebendig worden, -Die Reue hat ein gabes leben. In Gottes Namen! So mag's benn fein! Will febn bem Elend in's Aug' hinein. Was mag folch schaurig Träumen taugen, Um nur erwacht noch mehr zu erschrecken? Da giebt's fein Trugen und Berftecken, -Die Reue sucht mit taufend Augen."

Und all' bes jungen Lebens Rraft Durchschauert es gusammenrafft', Um offnen Huge umberzusebn. Da fah's erft recht, was Alles geschebn, Und wie fo tief fein Elend mar. Wohl wusch es rein der Mutter Haar Und fpült' bas Rind ihr an bas Berg, Wohl drückt' es Mund an Mund zugleich; Doch ach! fie blieben falt und bleich. Da ftarrt' es bin in bumpfem Schmerz: "Da lieg' ich unn, o Söllenlug! In meiner gangen Berrlichkeit. Bas jammer' ich nun, und schrei' Betrug? -Er bat mir Alles ja prophezeit! Hab' ja gewußt, was ich gesollt, Und hab' es anders doch gewollt. 3ch hab' gefat, bas ift bie Frucht! Sab' mich ja felber nur verflucht. Doch wär's noch nicht fo große Noth, Ich trug' geduldig noch bie Pein -

Sie währt ja doch nur kurze Zeit — Käm' nur nicht auch noch hintendrein, — Wie bei dem Wort mich friert! — der Tod! Und dann noch gar — die Ewigkeit!" —

Da flog das Böglein schnell herbei,
Und herrscht' hernieder mit heiserm Schrei:
"Was hör' ich für ein winselud Klagen!
Pfui Schande über solch Betragen!
Bist du ein Kind, bist du ein Mann?
Wer das noch unterscheiden kann!
Ist das der Dauk, daß ich so treu
Bon deinen Fesseln dich befreit,
Daß du nun saselst von der Neu',
Bon Tod und gar von Ewigkeit?
Toll Zeug! Das Wasser wird zu Nauch,
Und der versliegt für immer auch.
Das ist, und um kein Härchen mehr,
Bon Ewigkeit die ganze Lehr'.

Wer da nicht trinkt den Becher leer,
Deß Mund hat auch für alle Zeit
Des Wonnetrankes sich begeben.
Im dunkeln Strom der Ewigkeit,
Da giebt's für deine trocknen Lippen
Auch nicht ein Tröpflein mehr zu nippen,
Ganz einfach, weil es keine giebt!
Nicht wahr, wenn nun der Plan gelungen,
Und ihr als Herrn die Welt bezwungen,
Ei Wunder! Wär' ich da geliebt,
Und ständ' in Gnaden und in Ehr'!
Nun da das Glück dich ließ im Stich,
Nun schiltst du gar Verführer mich,

Doch fag'! Hab' ich bich benn geheißen, Des Ufers Bande zu zerreißen? Haft du es nicht von felbst gethan? Hat nicht die Schlange bich verheßt, In blindem, aberwig'gem Wahn Sinauszusturgen in die Welt? Was gurnst du beinem Böglein jest? Mas geht die Schlange mich benn an? Berdien' benn ich bes Borns Entgelt? Berdient's die Schlange nicht allein? Bar's Freiheit nicht und Sonnenschein. Ein ewig Freuen und Genießen, So lang im Bett bu wolltest fliegen, In das ich beine Aluth befreit? hielt ich nicht tren, was ich versprochen? Ward nicht die Treu durch dich gebrochen? Pfui über beine Dankbarkeit! Doch will ich edler fein, als bu, Beil so im Sumpf mir beine Fluth Wahrhaftig weh im Bergen thut, Und fag' auf's Reu ben Schutz bir gu. Es wird nicht lange Zeit mehr mähren, Wird's in ben Wolfen wieder gabren: 3ch hab' fo ziemlich drüber Macht. Dann will ich dich auf's Reu befrei'n

Und in das alte Bett bich leiten, Und wieder follst in alter Pracht, Ju nie getrübtem Sonnenschein, Du durch bein ganzes Leben gleiten! Mich wirst du den Erlöser nennen, Und dann erst wirst du mich erkennen!"

Das Bächlein lange sich bezwang.
Ein sieberhaft erzitternd Wogen
Ging unstet seine Fluth entlang,
Seitdem das Vöglein hergeslogen,
Und immer mehr und mehr es stieg.
Doch wie das Vöglein endlich schwieg,
Da brach es aus in zorn'gem Muth:
"Fluch über dich, und deine Brut!
Ich kenn' dich nun! Dein Spiel ist aus!
Entlardt bist du des falschen Scheins!
Du und die Schlange seid nur Eins—
Und in der Hölle steht dein Haus!

Bon beiner finftern Macht bes Bofen. Ch' dich ich foll Erlofer nennen, Der du mich konntest so verführen, Mich vom Erlöfer los zu trennen! Lag liegen mich, fo wie ich liege, Es foll mein Elend bich nicht rühren. Frohlode nur ob beinem Siege. Daß ich durch dich fo mußt' verarmen! Bon beiner Gnad' ich Nichts begebr', Denn du bist ewig gnadenleer! Beim Tannenbaum nur ift Erbarmen. Ja, laß die Waffer wieder schwellen, Daß fie die Erte überschwemmen! 3ch werd' mich vor den Tempel stellen, Und ihnen mich entgegenstemmen, Bis daß gerftäubt in duft'gen Schaum Mein allerletter Tropfen weicht! Ach bann — so hoff' ich — bann vielleicht Werd' ich erlöst vom Tannenbaum!"

Drob lachte bas Böglein gellend laut: "Erkennst du mich, du eitler Thor? Batt' bir es gar nicht zugetraut. Run ja! So faule benn im Moor! Was hilft's? Du wirst ja doch noch mein! Und wirst es grade du nicht fein -Was liegt baran? Du halfst mir boch, Bu rutteln an ber Zeiten Bau, Das war mir immer Dienst genua; Und taufend Andre giebt es noch: Drum nehm' ich's grad' nicht fo genau. 3ch mach' ja Tag und Nacht den Flug, Da will ich nicht auf Einen febn, Db ber nun fteht, ob ber nun fällt, Sab' mehr im Aug' die gange Welt -Und die niuß doch zu Grunde gehn!"

Und wieder lacht' es schaurig schrill, Und in den Lüften war's zerronnen. Das Bächlein hielt sich grabesstill,

Und wie es lange tief gesonnen, Da fah's jum himmel fternenleer, Und sprach gebrochen, dumpf und schwer: "Rein Stern wird fein in beiner Nacht. Dabin, dabin, bein wüfter Traum! Das Böalein teuflisch bich verlacht; Und jum Erbarmen wirft du flebn , Dir mög' ber alte Tannenbaum Rur einmal noch zu Säupten ftebn. So fprach er, und er hatte Recht. Doch nein, noch mehr! Ich trau' ja kaum Much nur dieß flebend Wort ju fagen, Dazu ift ja mein Berg zu schlecht. Ich traute gitternd nur zu fragen, Db er mir jemals könnt' vergeben, Daß ich ihn mocht' fo treulos kränken: Dann trug' ich gern mein niedrig Leben! Daß er mir fonnt' ju Baupten ftehn, Dran kann ich nie und nimmer benken, Denn allzuschwer ift mein Bergehn."

Und ach! des Bächleins leises Wort Schwang durch die stumme Nacht fich fort, Und wanderte nach beil'gem Ziel Durch Thal und Hügel ruhelos, Bis in bes Tannenbaumes Schoos Vor Sehnsucht mud' es niederfiel. Und in bem ewig grünen Reis, Da bub ce an zu fleben leis, Und laut und lauter brin es sprach Bon Mutterlieb und Kindesschmerz Stieg auf und ab von Aft zu Aft, Und ließ nicht mit bem Suchen nach, Bis daß es fand das Mutterherg, Das flebentlich es hielt umfaßt. Und bittend fort und immer fort Es an bem grunen Bergen bing, Bis das zulett erbarmend rief: "Uch, bas ift meines Rindes Wort, Das mir bereinft verloren ging!" Und ach! ein Rauschen leis und tief

Stieg aus dem Herzensschoos hervor, Und mehr und immer mehr es schwoll, Bis daß es hell und brausend scholl Bie tausendstimm'ger Freudenchor.

Da waren auch aus ihrer Nacht
Die todten Böglein aufgewacht,
Und fahn sich staunend um und um,
Und Eins slog zu dem Andern schnell,
Und grüßt' es zitternd, freudenstumm,
Das Aug' voll Thränen freudenhell,
Und Eins dem Andern leis vertraute:
"Mein Aug' im Traum das Bächlein schaute,
Im dunseln Moor ich's weinen sah,
Es war betrübt bis in den Tod.
Ich spürt' auch schon sein Herz mir nah',
"S war slehend um Erbarmen da;
Und sömmt nur erst das Morgenroth,
Dann kehrt's zurück zum Tannenbaum!"

Db bem glücksel'gen himmelstraum! Und ungeduldig all' zugleich Sie niederflogen auf ben Plan, Die Röslein aus bem Schlaf zu wecken. Doch freudig ringeum in ben Beden War jedes Aug' schon aufgethan, Und haftig rief's aus jedem Strauch: "Grug' Gott, ihr Boglein; erwachtet ihr auch? Ach hört nur unsern seligen Traum, Das Bächlein kehrt zum Tannenbaum!" Da riefen die Böglein: "Wir wiffen's ichon, Wir wollten grad' euch fagen bavon. Wir fliegen zu ihm über Berg und Thal, Und fingen es beim beim Morgenstrahl." Die Röslein baten: "Ach thut uns die Bitt'! Nehmt doch auch von uns ein Blättchen mit,. Und grüßt ce von uns aus tröftendem Bergen! Sonft fonnt' es von uns bas Bachlein fcmergen!" Und aus der Rosen thauigem Schoos Pict' jedes Böglein ein Blättchen los,

Und mit ben buftigen Grugen im Munde Ging's fort burch bie heimliche Dammerftunde.

Und fern im dunkeln Saidemoor, Da lag bas Bächlein wie zuvor. Doch weicher ward fein Berg und weicher, Und seine Sehnsucht reich und reicher; Es fonnt' fich schier zu Tobe weinen. Da sprach's in Thränen fromm ergeben: "Ach wollt' nur einmal in meinem Leben Der Tannenzweig mir noch erscheinen! Wie wollt' ich jest mich an ihm beben, Wie wollt' ich in der Mitte bleiben, Mit gleicher Rraft stromaufwärts treiben, Beduldig ftete, nicht toll, nicht trag, Und nie ju lang wurd' mir ber Weg! Und bracht' mich erft bie Sterbeftund' Bum Tannenbaum an's beil'ge Biel, Mir war' die Muhe nicht zu viel, Wenn nur noch ftark genug mein Mund,

Ihn um Erbarmen noch zu bitten, Daß er durch mich soviel gelitten!
Doch zweimal er mir ja erschien, Und zweimal, ach! verstieß ich ibn. Uch, daß er käm' zum drittenmal Mit seinem goldnen Gnadenstrahl!
Doch aus dem trüben, faulen Moor, Da taucht er nimmermehr hervor:
Er ist ja doch so fleckenrein.
Doch still! Ich will ergeben sein."

Da waren die Böglein schon ganz ihm nah; Und wie ihr Aug' das Bächlein sah,
Da flog zuerst eins ganz allein
Dem Bächlein über's Herz so sacht,
Und warf das Blättchen ihm hinein.
Das Bächlein rief geheim sogleich:
"Was spür' ich doch so süße Macht,
Wie überschwebt's mich trostesreich!"
Und Eins slog seis dem andern nach

Und warf sein Blättchen in die Fluth,
Und Zedes im Borüberschweben
Bertraut ein andres Wörtchen sprach.
Das rief: "Bertrau!" und das: "Hab' Muth!"
Und das: "Wer fleht, dem wird gegeben!"
Und das: "Wer hofft, dem kömmt das Licht."
Und das: "Wer klopft, dem schließt er auf."
Und ach! das letzte rief darauf:
"Er will den Tod des Kindes nicht."

Da ward des Bächleins zagende Bruft Von seliger Wehmuth so überreich, Daß kaum es mehr zu sprechen wußt'. Doch endlich rief es so dankesweich: "Seid mir aus weinendem Herzensgrunde, Ihr frommen Böglein seid mir gegrüßt! Wer seid ihr denn, daß so heilige Kunde In meine Niedrigkeit ihr tragt, Und mir so fromm den Jammer versüßt? Wer hat euch vom armen Bächlein gesagt?"—

Da fetten die Böglein fich ringsumber: "Ach kennst bu und benn nimmermebr? Wir kommen aus den Tannenranken, Sind ja beine eignen alten Gebanken! Wir wachten auf aus schlafendem Tob, Da litt' es uns daheim nicht mehr, Wir hatten Beimweh nach beinen Schmerzen, Und unfre Schwestern, Die Röslein roth, Die schicken burch und bie Blättchen ber, Und laffen bich grußen ans tröftendem Bergen." Da rief das Bächlein: "D bleibt bei mir, Daß ich mein hoffen nicht wieder verlier'! Ihr wißt so füß vom Erbarmen zu fagen! Und boch, und boch -- muß ich euch fragen, Ach, glaubt ihr wirklich, daß je im Leben Der Tannenbaum mir könnt' vergeben ?" Da riefen die Böglein aus einem Munde: "Gewiß, gewiß, er erbarmt sich bein. Ruf' ihn nur an noch zu biefer Stunde, So beiß du nur fannst, aus innerstem Grunde: Dein Rufen wird nicht verschollen sein!"
Und heiß aus innerstem Grund es rief:
"D Tannenbaum, sieh', wie ich weine,
Und hör' mein Jammern reuetief!
Berschmachtend dich mein Herze sucht,
D laß mich sinden auch das deine!
Was ich gesehlt, das sei verslucht!
Gesegnet seien meine Schmerzen!
Doch daß ich beinem treuen Herzen
Kür all' die Lieb' nur Kummer gab,
Ist's herbste Leiden, das ich hab'.
Nur ein vergebend Wort mir sage!
Und wie ich auch die Schuld muß büßen,
Dieß eine Wort soll mir's versüßen,

Und allsogleich stieg aus dem Moor So ernst der Tannenzweig, und sprach: "Du rufst — und sieh', ich steig empor. Ich ging auch in den Sumpf dir nach Mit meinem reinen Gnadenstrahl, Bie mir's der Tannenbaum befahl: Dran magst du seine Lieb' erkennen! Und heute noch sollst du ihn sehn Bersöhnt zu beinen häupten stehn, Du sollst ihn den Bersöhner nennen!"

Das Bächlein harrte nun und bebte
In stummer Demuth hingegossen.
Und sieh', von blendendem Glanz umflossen
Der Tannenzweig dem Moor entschwebte;
Und wie in hoher Luft er war,
Da hub er an gar wunderbar
In seuergoldnen Strahlenwellen
Stets mächt'ger, mächt'ger anzuschwellen,
Und ward zum Tannenbaume gar.
Und von des Reises Flammenpracht
Schwamm fluthend um des Bächleins Nacht
Wie Morgenroth ein rosser Saum.
Und ach! der goldne Tannenbaum

Der hob ce mit des Lichts Gewalt, Alls filberklare Duftgeftalt, Aus feinem bunkeln Bett im Moor, Und legt' mit feinem Gnadenschein Sich leuchtend in fein Berg binein. Und wie verklärt es ftieg empor, Umflogen's all die Bögelein In triumphirend bellem Chor, Und Morgenlüfte frifch und rein, Die trugen's auf ben händen weich Durch Thal und Hügel, Bach und Stea. Die Böglein flogen mit zugleich Und freis'ten drum in flatterndem Rabmen, Und wiesen singend ihm den Weg. Und wie jum beil'gen Biel fie famen, Lag fonnig Weben weit und breit, Der himmel war fo duftigblau. Es stand, vom Nachtjuwel umreibt, So frisch und feusch die Waldesau, Und athmete mit füßem Mund.

Und mitten aus ihrem Herzensgrund Da rauscht' mit ausgestreckten Armen Bom Wiederfinden und Erbarmen Der Tannenbaum den Frendepfalm. Die Röslein weinten wonnestumm, Und stüsternd um den Fels herum Lag auf den Knieen Halm an Halm. Da hielten sie still auf ihrer Reise; Die Böglein schwebten nieder leise Rings auf den moos'gen Felsenrand. Die Lüste senkten mit Bedacht Das dust'ge Bächlein über'n Schacht, Und zogen ängstlich weg die Hand — Da sank es leise weinend nieder, Und war beim Tannenbaume wieder.

Und ach! nun noch ich herzlich bitt': Seht doch dem Bächlein, das da fließt, Recht aufmerksam in's Aug' einmal! Und jest geht doch ein wenig mit, Wo fich ber Laubgang bort erschließt. Seht ihr das traute Waldesthal? Und feht ihr nicht burch buft'ge Wiesen Ein Bachlein zwischen Erlen fliegen? Und dort im Grund voll grüner Rühle, -Seht ihr bas Rad ber alten Mühle? Und drüben den Hollunderflieder? Und jest, o feht, vom Fenfterrand Wirft grad' des Müllers Töchterlein Ein Röslein in das Bächlein nieder! Und feht ihr auf der Kelsenwand Das Rirchlein stehn im Abendschein? Und fern der buft'ge Gilberfaum! Erfennt ihr ihn, ben alten Rhein? Und fennt ihr nun den Tannenbaum, Um den ich euch fo traut vereint? Und wißt ihr, wen das Märchen meint? D feht! Er hielt, mas er versprochen! Er hat noch nie fein Wort gebrochen.

Mun bant' ich euch viel taufendmal. Dag ihr fo tren mir bortet gu. Des herren reicher Gnadenstrahl Auf biefer ftillen Stunde ruh'! In Frieden gehet benn nach Saus, Gott fei mit euch anf allen Wegen! 3ch ftreck' bie Banbe nach euch aus: Doch ach! Mir fehlt die Kraft zum Segen. -Ein jedes Rind noch zu mir komm'! 3ch muß voll Wehmuth fie noch fuffen. D Mütter, macht fie ftreitesfromm, Huch fie noch werden streiten muffen. Und dann hab' ich noch eine Bitt': D nehmt boch auch mein Märchen mit! Erzählt es enern Rindern gern, Doch nicht verstohlen nur zu haus, D legt mit frommem Muth im herrn Es draußen auch ben Bergen ans, Die glaubensvoll, die glaubensleer -Bu Seiner, nicht zu meiner Ehr'!

Dir aber, herr, bir leg' ich offen Mein armes Lied zu Füßen nieder; Ich will nicht bangen, will nicht hoffen, Bie du mir's gabst, geb' ich dir's wieder. Und was du wirst mit ihm beginnen, So ist es gut, und anders nicht. Nun bin ich still — was mag ich sinnen? Nun komm, du menschliches Gericht!

So geh' benn heim bu liebe Schaar! — Doch horch, welch käuten goldesklar! Es betet auf der Bergkapelle Des Glöckleins Mund den Engelsgruß. D hemmt denn noch den flücht'gen Fuß, Und kniet mit mir zur grünen Schwelle! Ja kommt, o kommt noch hinzuknien! Denn ach! Noch seh' ich trübe Zähren, Manch Antlig seh' ich düster sinnen. Nein, nein! So laß' ich euch nicht ziehn! Erst nuß jed' Antlig sich verklären,

Und milder muß die Thräne rinnen. Bahrlich! Bas steht ihr finnend bang? Bort ihr bes Ave's beil'gen Rlang? Alltäglich von Millionen Glocken Inmitten burch ber Menschheit Jammern Singt er in ewigem Frohlocken: Der heiland ward ber Welt geboren! Und wich' die Welt aus ihren Klammern -Wir gehn im Beiland nicht verloren. Und würd' der Menschheit Schmerz fo groß. Daß alles flingend Erz auf Erden Müßt' nur zu Grabpofaunen werden, Um voll genug mit einem Stoß Das Klaglied in die Welt zu ftohnen -D diefes einen Glöckleins Ton Burd' fiegreich allen Schmerz verföhnen: So dreimal heilig ift die Runde Bom menschgewordnen Gottessohn. Drum aufgeblickt! Was mag uns fummern? Gott felber ift mit und im Bunde.

Laßt unfrer Seelen Harfen klingen! Noch in den eingestürzten Trümmern Wir jauchzend das Triumphlied fingen.

Ha! wie jest eurer Augen Stern
So leuchtend aus den Thränen bricht!
Und wie verklärt jed' Angesicht!
Ja ewig ist der Sieg des Herrn,
Wie auch von seilen Lügnerbanden
Bor neuem, heidnischem Gericht
Sein Name frech gelästert werde:
Denn er ist wahrlich auferstanden,
Als Herr des Himmels und der Erde.

Doch horch! Noch klingt des Glöckleins Lied! Und hört ihr, welch ein Mahnen zieht So ernst durch seine sel'ge Kunde? Was steht ihr noch? D knieet, kniet, Und betet nach mit Herz und Munde!

Sei uns gegrüßt, bu Magb bes Berrn! Du anadenheller Morgenstern, Aus dem die ew'ge Sonne brach! Ja, beut' in neuer Kreuzesschmach Dreimal gegrüßt Gebenedeite! Bir können nicht genug bich grußen In foviel Feigheit, Sohn und Streite. Und du, o herr! Sich', dir zu Füßen Unbetend find wir hingefunken, Und ftreden nach bir aus bie Sand: D fcur' in und bie matten Kunken Bu lobernd hellem Liebesbrand! Ja bich, bich wieder zu erkennen, Du Licht vom Licht, bas uns erschienen -Mit beil'gem Stolze bich zu nennen, In Streiterbemuth bir zu bienen, So Bolt, wie Fürst, mit freiem Muth Un bich, als allerhöchstes Gut, So gang und gar fich anzufetten Mit himmelsehrnen Glaubensringen:

Das ift ber Zauber uns zu retten, Uns ftart zu schaffen, uns zu einen! -Dann wird bes Segens Bronnen fpringen, Rach dem der Bolfer Sehnsucht lechzet, Dann wird bes Beiles Stern erscheinen, Rach bem ber Bolfer Blindheit achzet! Erleuchtend wird die beil'ge Taube Sich in die Racht herniederschwingen Und und mit ewig frifchem Laube Den Delzweig ihres Friedens bringen. D bann! — ha, sieh', es fällt ber Schleier! Und wie mich's ahnungsfüß durchgraut! -Dann wird als demuthsvoller Freier Mit der vom Herrn erfornen Braut Die gange Chriftenheit fich trauen! Mein Gott! welch gnadenlichtes Schauen! Ich sehe Feuerzungen schweben Rings auf die nachtumflorte Erde; Des Jrrthums Schleier all' fich heben! Bis in der Lande fernfte Fernen

Sich schauend meine Blicke tragen!
Als ob's ein einzig Leuchten werde
Aus Sonne, Mond und allen Sternen,
Seh' ich den Friedensmorgen tagen —
Es wird ein hirt und eine Heerde!
Du arme Erde, nun frohlocke!
D sieh', o sieh', in einem Strom
Bersöhnet naht die Christenschaar!
Und Alle ruft nur eine Glocke,
Und Alle ziehn nach einem Dom,
Und Aller harrt nur ein Altar!
Der Beihrauch steigt — der Heiland winkt.
'S ist ausgesehnt! 'S ist ausgetrauert!
D kommt! Jum einen Opfer tretet,
Und einig vor ihm niedersinkt!

Doch horch! Im Tannenbaum, wie's schauert! Er rauschet mahnend: Wacht und betet!